## Schriftlicher Bericht

des Ausschusses für wirtschaftlichen Besitz des Bundes (28. Ausschuß)

über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1964 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 1964)

— Drucksache IV/2108 —

## A. Bericht des Abgeordneten Lange (Essen)\*)

## B. Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf sowie den Entwurf eines Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1964 — Drucksache IV/2108 — in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Bonn, den 16. Juni 1964

# Der Ausschuß für wirtschaftlichen Besitz des Bundes

Katzer

Lange (Essen)

Vorsitzender

Berichterstatter

<sup>\*)</sup> folgt als <u>zu</u> Drucksache IV/2367

.

Anlage 1

## Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 1964 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 1964)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

#### § 1

im ordentlichen Plan

im außerordentlichen Plan

#### § 2

Der Bundesschatzminister kann Kassenmittel des ERP-Sondervermögens bis zur Verausgabung für die in den ERP-Wirtschaftsplänen vorgesehenen Verwendungszwecke außer bei der Deutschen Bundesbank auch bei Hauptleihinstituten des ERP-Sondervermögens anlegen oder für Zwecke der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost einsetzen.

§ 3

Der Bundesschatzminister wird ermächtigt, Geldmittel im Wege des Kredites bis zur Höhe von 100 000 000 Deutsche Mark zur Deckung der Ausgaben des außerordentlichen Plans für das Rechnungsjahr 1964 zu beschaffen.

#### δ 4

Der Bundesschatzminister wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Bundesministers der Finanzen Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von 200 000 000 Deutsche Mark, auch abweichend von § 2 des Gesetzes über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (Bundesgesetzblatt I S. 1312), zu übernehmen.

§ 5

Soweit das ERP-Sondervermögen ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für

erbrachte Leistungen erlangt hat, ist eine übernommene Gewährleistung auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.

#### § 6

- (1) Der Bundesschatzminister wird abweichend von § 47 Abs. 1 der Reichshaushaltsordnung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen bewegliche Sachen, die aus Zuwendungen des ERP-Sondervermögens erworben worden sind und im Eigentum des ERP-Sondervermögens stehen, den Zuschußempfängern, den Trägern von Forschungseinrichtungen oder zentralen Forschungsorganisationen unentgeltlich zu übereignen. Die Übereignung an andere als in Satz 1 genannte natürliche oder juristische Personen bedarf der Zustimmung des Ausschusses für wirtschaftlichen Besitz des Bundes des Deutschen Bundestages.
- (2) Die Vorschriften des § 47 Abs. 3 und 4 der Reichshaushaltsordnung finden im Rechnungsjahr 1964 auf das Eigenkapitalfinanzierungsprogramm in Berlin keine Anwendung. In Beteiligungsverträgen darf ein fester Veräußerungspreis vereinbart werden.

## § 7

Die §§ 2 bis 6 gelten bis zum Tage der Verkündung des ERP-Wirtschaftsplans des folgenden Rechnungsjahres weiter.

#### § 8

§ 8 des Gesetzes über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1312) gilt nicht für die Ausgabereste, die in den außerordentlichen Plan des ERP-Wirtschaftsplans 1965 übertragen werden.

## § 9

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

#### § 10

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1964 in Kraft.

## Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens

für das Rechnungsjahr 1964

## Vorwort

#### ERSTER TEIL

## A. Zielsetzung des Finanzierungsprogramms für das Rechnungsjahr 1964

I. Schwerpunkte des Förderungsprogramms

Das aus der Marshallplanhilfe der Vereinigten Staaten von Amerika entstandene ERP-Sondervermögen hat sich in der Vergangenheit als ein sehr wirksames wirtschaftspolitisches Instrument erwiesen, ohne dessen Einsatz die Aufwärtsentwicklung der deutschen Wirtschaft nicht so rasche Fortschritte gemacht hätte. In Westdeutschland und in Berlin wurden unter Einschluß der Finanzierungshilfen des Rechnungsjahres 1963 insgesamt 17 680 000 000 DM bereitgestellt. Von diesem Betrag entfielen 12 324 000 000 DM auf Westdeutschland und 5 356 000 000 DM auf Berlin. Die Berliner Wirtschaft war also an den bisherigen Finanzierungshilfen des ERP-Sondervermögens mit rund 30 Prozent beteiligt.

Neben den laufenden Förderungsmaßnahmen hat das ERP-Sondervermögen in den vergangenen Jahren verschiedene Sondermaßnahmen zur Lösung unvorhersehbarer wirtschaftspolitischer Aufgaben durchgeführt. Die Sonderprogramme zugunsten der Berliner Wirtschaft, der Saarwirtschaft und der Schiffswerften sind u. a. Beispiele für die vielseitige und bewegliche Einsatzmöglichkeit des ERP-Sondervermögens.

Entsprechend der besonderen Aufgabenstellung des ERP-Sondervermögens im Rahmen der Wirtschaftsförderung war die Zielsetzung der Finanzierungsprogramme in den zurückliegenden Jahren erheblichen Wandlungen unterworfen. Mit dem Abschluß des eigentlichen Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft wurden die Förderungsmaßnahmen des ERP-Sondervermögens im Bereich der Binnenwirtschaft mehr und mehr von allgemeinen Finanzierungshilfen auf Struktur- und Anpassungshilfen im weiteren Sinne verlagert. Außerdem wurde die Förderung von Unternehmen, die sich üblicherweise am Kapitalmarkt finanzieren, zunehmend eingeschränkt.

Im Rechnungsjahr 1964 werden für wirtschaftsfördernde Maßnahmen effektiv 1 050 000 000 DM zur Verfügung stehen. Von diesen Mitteln entfallen auf die Berlin-Hilfe 472 000 000 DM, auf die Entwicklungshilfe 200 000 000 DM und auf Förderungsmaßnahmen zugunsten der Wirtschaft in Westdeutschland 378 000 000 DM.

Das Finanzierungsprogramm für das Rechnungsjahr 1964 läßt vier Hauptgruppen von Förderungsmaßnahmen erkennen:

- 1. Mittelstandsförderung,
- 2. Struktur- und Anpassungshilfen,
- 3. Berlin-Hilfe,
- 4. Entwicklungshilfe.

Innerhalb dieser vier Programmgruppen sind entsprechend den wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Erfordernissen Schwerpunkte gebildet worden. Die Konzentration der Finanzierungshilfen soll dazu beitragen, den Wirkungsgrad der eingesetzten Mittel zu erhöhen.

Zu den Schwerpunktmaßnahmen des Mittelstandprogramms gehören die Finanzierung von Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen in den Zonenrand- und Bundesausbaugebieten und in zentralen Orten, die Kredithilfen zur Gründung selbständiger Existenzen und zur Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen sowie die Finanzierung von Investitionen mittelständischer Betriebe in kleinbäuerlichen und schwach strukturierten Gebieten.

Im Rahmen der Struktur- und Anpassungshilfen konzentrieren sich die Förderungsmaßnahmen auf die Finanzierung von Umstellungs- und Anpassungsinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft, die Kredithilfen an die Schiffswerften und die Finanzierung von Investitionen zur Reinhaltung der Gewässer und der Luft.

Schwerpunkte der Berlin-Hilfe des ERP-Sondervermögens sind auch im Rechnungsjahr 1964 wiederum die Investitions- und Auftragsfinanzierung.

Im Vordergrund der Entwicklungshilfe stehen die Kredithilfen zur langfristigen Finanzierung von Lieferungen in Entwicklungsländer und die Kapitalhilfe.

## II. Erläuterung einzelner Teilprogramme

## A. WESTDEUTSCHLAND

## 1. Mittelständische gewerbliche Wirtschaft

Die Finanzierung von Investitionen der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft ist zu einer der Hauptaufgaben des ERP-Sondervermögens geworden. Für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen wurden jährlich erhebliche Beträge bereitgestellt, die teilweise eine Aufstockung aus Bankenmitteln erfuhren, so daß die Kreditversorgung der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft wesentlich verbessert werden konnte. Hierzu hat in den vergangenen Jahren nicht zuletzt auch die Förderung von Kreditgarantiegemeinschaften beigetragen. Unter Einschluß der für das Rechnungsjahr 1963 veranschlagten Mittel wurden dem gewerblichen Mittelstand bisher 1771 959 000 DM zur Verfügung gestellt.

#### a) Finanzierung von Investitionen in den Förderungsgebieten

Seit 1959 werden im Rahmen der Finanzierungsprogramme des ERP-Sondervermögens Mittel zum Auf- und Ausbau sowie zur Rationalisierung kleiner und mittlerer Betriebe (Handel, Handwerk, Kleingewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, mittlere verarbeitende Industrie) in den von der Bundesregierung anerkannten Förderungsgebieten bereitgestellt. Unter Berücksichtigung der Ansätze des Rechnungsjahres 1963 wurden hierfür bisher 448 100 000 DM aufgebracht

Die Finanzierungshilfen des ERP-Sondervermögens ergänzen die aus dem Bundeshaushalt für den gleichen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel und sollen zur Verbesserung der Struktur wirtschaftlich schwacher Räume beitragen. Zu den Förderungsgebieten gehören die Bundesausbaugebiete (früher Sanierungsgebiete), die Zonenrandgebiete und die sogenannten "Zentralen Orte". Die Ausdehnung des Programms auf diese Orte erfolgte mit dem Ziel, den Gegensatz zwischen Ballungsräumen einerseits und ländlichen Gebieten andererseits auszugleichen. Als zentrale Orte wurden solche Orte ausgewählt, die als wirtschaftliche Mittelpunkte der sie umgebenden Landschaft anzusehen sind.

Dieses Programm soll auch im Rechnungsjahr 1964 fortgeführt werden.

b) Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen in kleinbäuerlichen und schwach strukturierten Gebieten

Die Förderungsmaßnahmen zugunsten mittelständischer Unternehmen in kleinbäuerlichen und schwach strukturierten Gebieten sind im Rechnungsjahr 1963 eingeleitet worden. Sie sollen das bereits laufende Programm zur wirtschaftlichen Entwicklung der Zonenrand- und Bundesausbaugebiete und der zentralen Orte ergänzen. Die für diesen Zweck veranschlagten ERP-Mittel werden in der Umgebung solcher zentralen Orte eingesetzt werden, die nicht in Zonenrand- und Bundesausbaugebieten liegen.

Bei der Gewährung der Kredithilfen ist in erster Linie an Orte gedacht, in deren Umkreis die bereits durchgeführten oder anstehenden strukturverbessernden Maßnahmen auf landwirtschaftlichem Gebiet einer Ergänzung durch geeignete Maßnahmen auf dem gewerblichen Sektor bedürfen. Die ERP-Mittel dienen zum Auf- und Ausbau sowie zur Rationalisierung und Modernisierung von Betrieben des Handels, des Handwerks, des Kleingewerbes und des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes. Dabei werden in erster Linie solche Projekte gefördert, die geeignet sind, die Dörfer in der Umgebung der zentralen Orte wirtschaftlich so zu beleben und attraktiv zu machen, daß die ländliche Bevölkerung dort wohnen bleibt, auch soweit sie — zum Teil als Folge der agrarstrukturellen Maßnahmen — ihren Broterwerb nicht mehr in der Landwirtschaft findet.

### c) Förderung der Existenzgründung

Für die Gründung selbständiger Existenzen im Bereich des gewerblichen Mittelstandes (Handel, Handwerk, Kleingewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe) sind seit dem Jahre 1960 unter Einschluß des Programms 1963 50 Millionen DM veranschlagt worden. Mit der Einleitung dieses Programms, das auch 1964 fortgeführt werden soll, ist einem besonderen Anliegen des gewerblichen Mittelstandes entsprochen worden. Die Existenzgründung bereitet in vielen Fällen Schwierigkeiten, da es den Nachwuchskräften oftmals nicht möglich ist, die hierfür erforderlichen Mittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Aus der bisherigen Abwicklung des Programms ist zu ersehen, daß ein besonderer Bedarf nach ERP-Mitteln für die Existenzgründung besteht. In der Tabelle 1 sind die bis zum 31. März 1963 zugesagten Kredite nach Kreditgruppen und Bereichen aufgeteilt.

In Anpassung an die Bedürfnisse der mittelständischen Wirtschaft sind die Richtlinien für das Existenzgründungsprogramm 1964 verbessert und vereinfacht worden. Der ERP-Kreditbetrag ist von 24 000 DM im Einzelfall auf 30 000 DM erhöht worden. Den Kreditnehmern wird gleichzeitig freigestellt, ob sie nur ERP-Mittel oder zugleich auch Mittel von Kreditinstituten in Anspruch nehmen wollen. Dadurch wurde die Kreditgewährung besser den individuellen Verhältnissen angepaßt.

Tabelle 1

ERP-Kredite zur Existenzgründung im Bereich des Mittelstandes in den Rechnungsjahren 1960 bis 1962

Programmbetrag: 35 Millionen DM

Kreditzusagen nach dem Stande vom 31. März 1963 in 1000 DM

| Kreditgruppe<br>(Gesamtkredit | Handel            |                | Handwerk                 |                   | K1             | Kleingewerbe             |                   | Gaststätten- und<br>Beherbergungsgewerbe |                          | Insgesamt         |                |                          |                   |                |                          |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| in DM)                        | Gesamt-<br>kredit | ERP-<br>Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-<br>Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-<br>Anteil                           | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-<br>Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite | Gesamt-<br>kredit | ERP-<br>Anteil | Anzahl<br>der<br>Kredite |
| bis 10 000                    | 671,00            | 405,60         | 82                       | 3 524,30          | 2 097,90       | 437                      | 133,50            | 80,10                                    | 17                       | 67,60             | 40,60          | 6                        | 4 396,40          | 2 624,20       | 542                      |
| von 10 001<br>bis 20 000      | 3 280,64          | 1 942,70       | 200                      | 11 469,20         | 6 802,50       | 707                      | 913,20            | 544,12                                   | 54                       | 130,60            | 74,20          | 8                        | 15 793,64         | 9 363,52       | 969                      |
| von 20 001<br>bis 30 000      | 4 264,80          | 2 537,80       | 156                      | 11 714,00         | 6 889,90       | 432                      | 1 243,50          | 746,10                                   | 45                       | 321,00            | 186,00         | 12                       | 17 543,30         | 10 359,80      | 645                      |
| von 30 001<br>bis 40 000      | 4 178,74          | 2 358,68       | 105                      | 8 898,56          | 4 714,44       | 210                      | 2 126,90          | 1 274,90                                 | 56                       | 564,00            | 298,00         | 13                       | 15 768,20         | 8 646,02       | 384                      |
| Insgesamt:                    | 12 395,18         | 7 244,78       | 543                      | 35 606,06         | 20 504,74      | 1 786                    | 4 417,10          | 2 645,22                                 | 172                      | 1 083,20          | 598,80         | 39                       | 53 501,54         | 30 993,54      | 2 540                    |

Tabelle 2

ERP-Kredite zur Errichtung mittelständischer Betriebe in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtkernen in den Rechnungsjahren 1961 und 1962

Programmbetrag: 30 Millionen DM

Kreditzusagen nach dem Stande vom 30. Juni 1963 in 1000 DM

| Kreditgruppe           | Handel       |                       | Handwerk     |                       | Kleingewerbe |                       | Gaststätten- und<br>Beherbergungsgewerbe |                       | Insgesamt    |                       |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| DM                     | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag                             | Anzahl der<br>Kredite | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite |
| bis 30 000             | 3 258,4      | 171                   | 4 735,4      | 245                   | 186,6        | 9                     | 298,5                                    | 14                    | 8 478,9      | 439                   |
| von 30 001 bis 50 000  | 2 590,4      | 63                    | 3 268,2      | 77                    | 122,6        | 3                     | 316,0                                    | 7                     | 6 297,2      | 150                   |
| von 50 001 bis .75 000 | 3 145,7      | 47                    | 5 255,3      | 77                    | 308,0        | 5                     | 901,5                                    | 13                    | 9 610,5      | 142                   |
| von 75 001 bis 100 000 | 759,7        | 8                     | 686,1        | 7                     |              |                       | 500,0                                    | 5                     | 1 945,8      | 20                    |
| Insgesamt:             | 9 754,2      | 289                   | 13 945,0     | 406                   | 617,2        | 17                    | 2 016,0                                  | 39                    | 26 332,4     | 751                   |

## d) Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen

Für die Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtteilen sind in den Rechnungsjahren 1961 bis 1963 55 Millionen DM veranschlagt worden. Ziel dieses Programms, das im Rechnungsjahr 1964 ebenfalls fortgeführt wird, ist nach wie vor die Schaffung einer ausgewogenen Gewerbestruktur in neuen Wohnsiedlungen durch Errichtung von Betrieben des Handels, des Handwerks, des Kleingewerbes sowie des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes.

Die Aufteilung der im Rahmen der Programme 1961 und 1962 zugesagten Kredite nach Kreditgruppen und Bereichen ist aus der Tabelle 2 zu ersehen.

## e) Förderung von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten

Für die Förderung von Vertriebenen, Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten sind seit dem Jahre 1950 aus Mitteln des ERP-Sondervermögens rund 394 Millionen DM bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden für den Auf- und Ausbau und die Modernisierung von Unternehmen des genannten Personenkreises verwendet. Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Aufteilung der ERP-Mittel nach Geschädigtengruppen und nach Ländern.

Tabelle 3

Investitionskredite an Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte aus Mitteln des ERP-Sondervermögens in den Rechnungsjahren 1950 bis 1962
Programmbetrag: 394 Millionen DM
Kreditzusagen nach dem Stande vom 31. Dezember 1962 in 1000 DM

| Land                | Vertri<br>und Flü |                               | Kriegssacho    | geschädigte                          | Insgesamt    |                       |  |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Land                | Kreditbetrag      | Anzahl der<br>Kredit <b>e</b> | Kreditbetrag   | Anzahl <b>der</b><br>Kredit <b>e</b> | Kreditbetrag | Anzahl der<br>Kredite |  |
| Baden-Württemberg   | 60 948            | 1 303                         | 13 568         | 208                                  | 74 516       | 1 511                 |  |
| Bayern              | 81 731            | 1 658                         | 7 611          | 116                                  | 89 342       | 1 774                 |  |
| Bremen              | 3 215             | 83                            | 1 641          | 25                                   | 4 856        | 108                   |  |
| Hamburg             | 7 584             | 205                           | 4 168          | 74                                   | 11 752       | 279                   |  |
| Hessen              | 33 251            | 634                           | 6 564          | 88                                   | 39 815       | 722                   |  |
| Niedersachsen       | 44 109            | 1 190                         | 3 525          | 74                                   | 47 634       | 1 264                 |  |
| Nordrhein-Westfalen | 45 048            | 913                           | 17 128         | 368                                  | 62 176       | 1 281                 |  |
| Rheinland-Pfalz     | 15 221            | 325                           | 4 497          | 76                                   | 19718        | 401                   |  |
| Saarland            | 120               | 2                             | 1 191          | 18                                   | 1 311        | 20                    |  |
| Schleswig-Holstein  | 22 800            | 397                           | 2 107          | 28                                   | 24 907       | 425                   |  |
| Insgesamt:          | 314 027           | 6 710                         | 62 00 <b>0</b> | 1 075                                | 376 027      | 7 785                 |  |

Die im wesentlichen aus Mitteln des ERP-Sondervermögens refinanzierten Investitionskreditprogramme der Lastenausgleichsbank haben in der Vergangenheit eine verhältnismäßig günstige
Entwicklung der Geschädigtenunternehmen ermöglicht und für einen nicht unerheblichen Teil der
Vertriebenen und Flüchtlinge zu einer endgültigen wirtschaftlichen Eingliederung im Sinne des
§ 13 des Bundesvertriebenengesetzes geführt. Dennoch gibt es noch Unternehmen von Vertriebenen und Flüchtlingen — hierzu gehören auch solche ohne den Flüchtlingsausweis C, die erstmalig
im Rahmen des Investitionskreditprogramms 1962 berücksichtigt wurden — und von Kriegssachgeschädigten, die auch heute nicht in der Lage sind, erforderliche Investitionen zu marktüblichen
Bedingungen zu finanzieren. Eine im Jahre 1963 durchgeführte Untersuchung der Vermögens- und
Kapitalverhältnisse von Geschädigtenunternehmen hat ergeben, daß die Konsolidierung dieser
Unternehmen nicht abgeschlossen und die Eigenkapitalausstattung zum großen Teil immer noch
schwach ist. Diese Geschädigtenunternehmen sind daher noch auf zinsgünstige Investitionskredite
aus Mitteln des ERP-Sondervermögens angewiesen, zumal die Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft Ende des Jahres 1963 auf Grund gesetzlicher Vorschriften auslaufen werden.

#### f) Freie Berufe

Im Rechnungsjahr 1959 wurde der Lastenausgleichsbank ein Darlehen in Höhe von 5 Millionen DM zur Bildung eines Haftungsfonds gewährt, auf dessen Grundlage die Lastenausgleichsbank Ausfallbürgschaften für Bankkredite an Angehörige freier Berufe übernimmt. Dieser Fonds ist im Rechnungsjahr 1963 auf 6 Millionen DM aufgestockt worden. Die Abwicklung des Bürgschaftsprogramms ist aus der nachstehenden Übersicht zu ersehen:

| Stand        | Stückzahl | Kreditbetrag<br>TDM | Bürgschaftsbetrag<br>TDM |
|--------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 30. 6. 1960  | 378       | 6 658,00            | 5 326,40                 |
| 31. 12. 1960 | 597       | 10 841,20           | 8 580,20                 |
| 30. 6. 1961  | 711       | 13 690,10           | 10 848,10                |
| 31. 12. 1961 | 851       | 16 864,50           | 13 361,40                |
| 30. 6. 1962  | 1 015     | 21 171,30           | 16 760,30                |
| 31. 12. 1962 | 1 148     | 24 709,80           | 19 566,50                |
| 30. 6. 1963  | 1 318     | 29 091,80           | 23 044,30                |

#### 2. Struktur- und Anpassungshilfen

## a) Finanzierung von Umstellungsinvestitionen

Für die Finanzierung von Umstellungsinvestitionen von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zur Anpassung an Veränderungen im internationalen Wettbewerb sind bisher unter Einschluß der Mittelansätze für das Rechnungsjahr 1963 69 131 000 DM zur Verfügung gestellt worden. Diese Mittel wurden durch Eigenmittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgestockt.

Nach den Richtlinien des Programms werden die ERP-Kredite zur Anpassung und Umstellung des Produktionsprogramms solcher Betriebe gewährt, die einem Produktionszweig angehören, der sich infolge des internationalen Wettbewerbs in wesentlichen Strukturänderungen befindet. Als Anpassungs- oder Umstellungsmaßnahmen sind nur solche Maßnahmen anzusehen, die zu einer wesentlichen Änderung des Produktionsprogramms führen.

Die hierfür bereitgestellten ERP-Mittel werden in der Hauptsache ebenfalls der mittelständischen Wirtschaft zufließen. Die Anpassung an die Entwicklung des internationalen Wettbewerbs bereitet jedoch zum Teil auch solchen Unternehmen, die nicht mehr dem mittelständischen Bereich zuzurechnen sind, erhebliche Schwierigkeiten. Aus wirtschaftspolitischen Gründen ist daher auch die Gewährung von Krediten an größere Unternehmen möglich.

Die Kredite im Rahmen dieses Programms wurden bisher überwiegend von verschiedenen Sparten der Textilindustrie in Anspruch genommen. Mit fortschreitender Integration des europäischen Marktes werden sich jedoch auch andere Wirtschaftszweige dazu veranlaßt sehen, Umstellungskredite in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund sollen die hierfür bereitzustellenden Mittel erhöht und die Bedingungen für die Kreditgewährung geändert werden.

## b) Förderung der Werftindustrie

Die Wettbewerbsposition der deutschen Schiffswerften wird durch die Subventionierung der ausländischen Werftindustrie, insbesondere in Frankreich und Italien, erheblich beeinträchtigt. Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Werften zu stärken, wurde daher im Rechnungsjahr 1962 ein 400-Millionen-DM-Kreditprogramm eingeleitet, an dessen Finanzierung auch das ERP-Sondervermögen beteiligt war.

In Fortführung dieser Finanzhilfe ist im Rechnungsjahr 1963 ein 2. Werftprogramm in einem Umfang von 200 Millionen DM angelaufen, das wiederum zum Teil aus Mitteln des ERP-Sondervermögens finanziert wird.

Der ERP-Wirtschaftsplan 1964 sieht einen weiteren Ansatz zur Einleitung eines 3. Werftprogramms vor. Auch im Rahmen dieses Programms sollen ERP-Mittel mit Kapitalmarktmitteln gekoppelt werden.

## c) Wasserwirtschaft

Für die Finanzierung wasserwirtschaftlicher Investitionen sind in den Jahren 1949 bis 1963 aus dem ERP-Sondervermögen insgesamt 896 815 000 DM zur Verfügung gestellt worden. Mit diesen Mitteln wurden bis zum Jahre 1960 sowohl Investitionen zur Abwasserbeseitigung und -reinigung als auch zur Verbesserung der Wasserversorgung finanziert. Seit dem Rechnungsjahr 1961 werden Finanzierungshilfen des ERP-Sondervermögens ausschließlich für Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer gewährt.

In den Rechnungsjahren 1959 bis 1963 wurden für Schwerpunktmaßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer ERP-Kredite in Höhe von 308 815 000 DM bereitgestellt. Diese Mittel verteilen sich auf die einzelnen Stromgebiete wie folgt:

| Stromgebiet       | Betrag<br>DM | in v. H.<br>der Gesamtmittel |  |
|-------------------|--------------|------------------------------|--|
| Rhein             | 205 460 000  | 66,5                         |  |
| Weser             | 34 130 000   | 11,1                         |  |
| Elbe              | 23 260 000   | 7,5                          |  |
| Ems               | 10 980 000   | 3,6                          |  |
| Donau             | 18 665 000   | 6,0                          |  |
| Sonstige Gewässer | 16 320 000   | 5,3                          |  |
| Insgesamt:        | 308 815 000  | 100                          |  |

Mit Beginn des Rechnungsjahres 1963 wurde der Verwendungszweck der für die Durchführung wasserwirtschaftlicher Investitionen vorgesehenen ERP-Mittel weiter eingeengt, um den Wirkungsgrad der Förderungsmaßnahmen zu erhöhen. Während bis dahin Kredite für die Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen, Hauptsammlern und Abwasserpumpwerken gewährt werden konnten, stehen seit dem Rechnungsjahr 1963 nur noch Kredite für Investitionen zur Verfügung, die unmittelbar der Abwasserreinigung selbst dienen. Für diesen Zweck wurden im ERP-Wirtschaftsplan 1963 75 Millionen DM veranschlagt. Mit diesen Mitteln konnten in den Schwerpunktgebieten der Gewässerverschmutzung 117 Vorhaben mit einer Gesamtbausumme von 210 942 000 DM und einem ERP-Anteil von 65 060 000 DM und außerhalb der Schwerpunktgebiete der Gewässerverschmutzung 26 Projekte mit einer Bausumme von 38 869 000 DM und einem ERP-Anteil von 9 940 000 DM gefördert werden. Von dem Betrag von 75 Millionen DM entfielen etwa 63 Millionen DM, das sind rund 84 %, auf Kommunen und etwa 12 Millionen DM, das sind rund 16 %, auf Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft.

#### B. BERLIN

Für die Berlin-Hilfe wurden seit 1949/1950 unter Einschluß der Programmbeträge für das Rechnungsjahr 1963 5356000000 DM bereitgestellt. Die Tabelle 4 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Aufteilung dieser Mittel auf die einzelnen Verwendungszwecke.

Tabelle 4
Finanzierungsprogramme aus Mitteln des ERP-Sondervermögens in Berlin in den Rechnungsjahren 1949 bis 1963

| Verwendungszweck                          | Betrag<br>in Millionen DM |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Investitionsprogramme                     | 2 270,6                   |
| Betriebsmittelkredite                     | 50,4                      |
| Wiederaufbauprogramme                     | 1 028,2                   |
| Auftrags- und Absatzförderung             | 740,3                     |
| Forschung                                 | 50,6                      |
| Beteiligungen                             | 141,3                     |
| Haushaltsdeckung und öffentliche Aufgaben | 1 039,2                   |
| Stiftung für Entwicklungsländer           | 3,8                       |
| Sonstige Programme                        | 31,1                      |
|                                           | 5 355,5                   |

## 1. Investitionsfinanzierung

Die besondere Situation Berlins erfordert, die weitere Entwicklung dieser Stadt zu einem modernen Industriezentrum auch künftig nachdrücklich zu unterstützen und insbesondere das wirtschaftliche Wachstum und die Leistungsfähigkeit zu fördern, da hierdurch die Lebensgrundlage der Berliner Bevölkerung verbessert und gefestigt wird. Dieses Ziel wird in erster Linie durch ein möglichst großes Investitionsvolumen und durch Verbesserung der Produktivität erreicht. Die Investitionsfinanzierung, die bereits durch die Bestimmungen des Berlin-Hilfegesetzes nachhaltig gefördert wird, ist deshalb auch besonderer Schwerpunkt der Berlin-Hilfe des ERP-Sondervermögens.

## 2. Finanzierung von Aufträgen an die Berliner Wirtschaft

Die Finanzierung von Aufträgen an Berliner Unternehmen wird verstärkt weitergeführt. Die veranschlagten Mittel sollen für die Finanzierung von Aufträgen der Bundesbahn, der Bundespost, des verarbeitenden Gewerbes, des öffentlichen Personennahverkehrs und von Aufträgen auf dem

Sektor des Schiffbaus verwendet werden. Ein Teilbetrag von 20 Millionen DM ist für die Finanzierung von Aufträgen an die Berliner Wirtschaft aus dem Ausland bestimmt.

## 3. Wiederaufbauprogramm

Zu den wichtigsten Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbauprogramms gehören wie im Rechnungsjahr 1963 die Finanzierungshilfen für den Wiederaufbau und Neubau von Büro- und Geschäftshäusern, die Errichtung des Klinikums in Berlin-Steglitz, an der das ERP-Sondervermögen mit Zuschüssen in Höhe von 22 Millionen und mit einem Kredit von 14,8 Millionen beteiligt ist, und das Angestelltenprogramm. Die für die letztgenannte Maßnahme veranschlagten Mittel dienen zur Gewährung von Zuschüssen für die vorübergehende Beschäftigung von längerfristig arbeitslosen älteren Angestellten in Bundes- und Senatsdienststellen.

#### C. ENTWICKLUNGSHILFE

Das Gesetz über die Finanzierungshilfe für Entwicklungsländer aus Mitteln des ERP-Sondervermögens (ERP-Entwicklungshilfegesetz) brachte eine Erweiterung des bisherigen Aufgabenbereiches des ERP-Sondervermögens mit sich. Nach diesem Gesetz können Kredite und sonstige Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern auch dann gewährt werden, wenn diese Hilfen nicht der Förderung der deutschen Wirtschaft dienen. Die Bereitstellung von ERP-Mitteln für den Wirtschaftsaufbau in den Entwicklungsländern ist jedoch durch die Beschlüsse der gesetzgebenden Körperschaften auf die Verwendung des jährlichen Zinsaufkommens begrenzt worden. Damit sollte sichergestellt werden, daß das ERP-Sondervermögen in seinem Bestand erhalten bleibt und die Mittel auch weiterhin für die Erfüllung wirtschaftspolitisch wichtiger Aufgaben im binnenwirtschaftlichen Bereich zur Verfügung stehen.

## 1. Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern

Die Bundesrepublik Deutschland stellt aus dem Bundeshaushalt alljährlich zur Förderung des Wirtschaftsaufbaus in den Entwicklungsländern erhebliche Finanzierungsmittel bereit. Ziel dieser Kapitalhilfe ist es, den wirtschaftlichen Aufbau in den Entwicklungsländern zu fördern, soweit hierfür privates Kapital nicht zur Verfügung steht.

Die für Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern veranschlagten ERP-Mittel sind Teil der Kapitalhilfe der Bundesrepublik. Sie werden nach den Grundsätzen und Richtlinien des von der Bundesregierung eingesetzten Interministeriellen Ausschusses für Entwicklungspolitik verwendet.

## 2. Längerfristige Finanzierung von Lieferungen zum Wirtschaftsaufbau in den Entwicklungsländern

Mit Mitteln des ERP-Sondervermögens wurde ein Fonds von 500 Millionen DM geschaffen, aus dem Liquiditätshilfen für die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau gewährten langfristigen Kredite zur Finanzierung von Liefergeschäften nach Entwicklungsländern gegeben werden. In diesen ERP-Fonds werden Liefergeschäfte einbezogen, die der Durchführung bedeutsamer Investitionsvorhaben in Entwicklungsländern dienen und bei denen langfristige Zahlungsziele eingeräumt werden müssen.

Im Rechnungsjahr 1963 wurden für diesen Zweck weitere 250 Millionen DM vorgesehen. Nach dem Stande vom 30. Juni 1963 sind in den Fonds Kredite mit einem Gesamtkreditbetrag von rund 1 521 704 070 DM einbezogen worden.

Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Aufteilung der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf der Grundlage des Liquiditätsfonds gewährten Kredite nach Erdteilen geordnet.

## Tabelle 5

Liquiditätshilfen aus Mitteln des ERP-Sondervermögens an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur langfristigen Finanzierung von Lieferungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländer (500-Millionen-DM-Fonds)

Zusagen nach dem Stande vom 30. Juni 1963

| Erdteil                                         | Höhe der einbezogenen Kredite<br>DM | Wert der Lieferungen<br>DM |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Europa(Griechenland, Spanien, Portugal, Türkei) | 356 339 074                         | 736 594 220                |  |  |
| Afrika                                          | 203 308 986                         | 1 014 836 527              |  |  |
| Amerika(Süd- und Mittelamerika)                 | 452 798 000                         | 1 223 818 059              |  |  |
| Asien                                           | 509 258 000                         | 789 996 551                |  |  |
| Insgesamt:                                      | 1 521 704 060                       | 3 765 245 357              |  |  |

## 3. Finanzierungshilfen an deutsche Unternehmen für Investitionen in Entwicklungsländern

Die Bundesregierung ist bemüht, private Leistungen in Entwicklungsländer zu steigern. Sie hat ein Förderungssystem aufgebaut, durch das der Investor insbesondere gegen wirtschaftliche und politische Risiken in den Entwicklungsländern geschützt wird. Daneben müssen aber Liquiditätshilfen gewährt werden. Das geschieht insbesondere durch die Zulassung von steuerlich begünstigten Rücklagen und die Gewährung von Finanzierungshilfen aus dem ERP-Sondervermögen. Während die Steuerhilfen allen Unternehmen, die in Entwicklungsländern investieren, zugute kommen, sollen die Mittel aus dem ERP-Sondervermögen vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen zum Auf- und Ausbau von Auslandsniederlassungen und zum Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Entwicklungsländern gewährt werden. Gerade diese Unternehmen sind vorzüglich geeignet, wirtschaftliches und technisches Wissen, das für den Aufbau einer Industrie in den Entwicklungsländern eine notwendige Voraussetzung ist, zu fördern und somit eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur zu ermöglichen.

Bis zum Rechnungsjahr 1963 wurden aus dem ERP-Sondervermögen insgesamt rund 88 Millionen DM zur Förderung privater Investitionen in Entwicklungsländern bereitgestellt.

III. Übersicht über die im ERP-Wirtschaftsplan 1964 und Bundeshaushaltsplan 1964 für den gleichen Verwendungszweck veranschlagten Mittel

| Lfd.<br>Nr. | Verwendungszweck                                                                          | ERP-Wirtschaftsplan 1964 |                         | Betrag                      | Bundeshaushaltsplan 1964 |                       | Betrag                                   | Vorgesehene Verwendung im<br>a) ERP-Wirtschaftsplan                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 4                                                                                         | Kap.                     | Tit.                    | DM                          | Kap.                     | Tit.                  | DM                                       | b) Bundeshaushaltsplan                                                                     |
| 1           | Deutsche Bundesbahn                                                                       | 2                        | 6<br>Buchst. a          | 35 000 000                  | 1202                     | 510                   | 147 500 000                              | a) und b) Kredite                                                                          |
| 2           | Mittelständische gewerbliche Wirtschaft einschließ-<br>lich regionales Förderungsprogramm | 3                        | 5 a<br>8                | 15 000 000 J<br>115 000 000 | 0902                     | 601                   | 7 000 000                                | a) Kredite                                                                                 |
|             |                                                                                           |                          | Bu <b>ch</b> st. a      |                             | 0902<br>6002             | 610<br>571 a<br>und b | 2 100 000<br>139 000 000                 | b) Kredite und Zuschüsse                                                                   |
| 3           | Reinhaltung der Luft                                                                      | 2                        | 14                      | 5 000 000                   | 1502                     | 668                   | 175 000                                  | a) Kredite<br>b) Zuschüsse                                                                 |
| 4           | Klinikum in Berlin                                                                        | 3                        | 2<br>Bu <b>c</b> hst. c | 5 500 000                   | 3102                     | 950                   | Einzel-<br>bewilligung aus<br>dem Ansatz | a) Zuschüsse<br>b) Zuschüsse                                                               |
| 5           | Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern                                                    | 5<br>6                   |                         | 30 141 000<br>170 000 000   | vgl. Epl. 23             |                       |                                          | a) und b) Kredite und<br>Zuschüsse                                                         |
|             |                                                                                           |                          |                         |                             |                          |                       |                                          | (Abschluß Kap. 6 = 500 000 000 DM, davor 330 000 000 DM revolvierende Mittel der Vorjahre) |

# B. Rechtsgrundlagen, Wirtschaftsplan, Kassenwesen und Vermögensnachweisung des ERP-Sondervermögens

## I. Rechtsgrundlagen des ERP-Sondervermögens

Die Rechtsgrundlagen für das Aufkommen, die Zweckbestimmung und die Verwaltung des ERP-Sondervermögens sind

- 1. das Gesetz vom 31. Januar 1950 betreffend das Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland vom 15. Dezember 1949 (Bundesgesetzbl. 1950 S. 9),
- 2. das Gesetz über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1312) und
- 3. das Gesetz über die Finanzierungshilfe für Entwicklungsländer aus Mitteln des ERP-Sondervermögens (ERP-Entwicklungshilfegesetz) vom 9. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. II S. 577).

## II. Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in:

#### Teil I: Binnenwirtschaft

Ordentlicher Plan

Kapitel 1: Allgemein

Kapitel 2: Westdeutschland

Kapitel 3: Berlin

Kapitel 4: Treuhandverwaltung — Anleihe der Export-Import-Bank Washington

Außerordentlicher Plan

Kapitel A 2: Westdeutschland

## Teil II: Entwicklungshilfe

Ordentlicher Plan

Kapitel 5: Allgemein

Kapitel 6: Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern

## Teil I

In Kapitel 1 sind in der Einnahme die im Rechnungsjahr 1964 voraussichtlichen Entnahmen aus dem Bestand des ERP-Sondervermögens veranschlagt. Die als "Entnahme aus dem Bestand des ERP-Sondervermögens" veranschlagten Beträge bestehen aus

- a) Mehreinnahmen des Vorjahres
- b) Entnahmen aus Rücklagen und/oder
- c) Mitteln, die in den vorhergehenden Rechnungsjahren als Ausgabe veranschlagt waren, für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht mehr benötigt werden oder aus haushaltsrechtlichen Gründen neu veranschlagt werden mußten. Hierunter fallen nicht Ausgabereste, für die Zusagen erteilt sind.

In der Ausgabe sind die Beträge veranschlagt, die für allgemeine Aufwendungen gezahlt werden sollen.

Kapitel 2 enthält das Zins- und Tilgungsaufkommen in Westdeutschland sowie die Ausgabeansätze für die in Westdeutschland zu vergebenden Kredite und Zuschüsse.

In Kapitel 3 sind das Zins- und Tilgungsaufkommen in Berlin sowie die für Berlin vorgesehenen Kredite, Zuschüsse und Beteiligungen veranschlagt.

Zinsen und Tilgungen, die der amerikanischen Mitverfügung unterliegen, sind in der Einnahme gesondert veranschlagt worden.

Kapitel 4 umfaßt das Zins- und Tilgungsaufkommen der aus der MSA-Wirtschaftsanleihe 1951/52 gewährten Kredite. Im Rahmen der MSA-Wirtschaftshilfe 1951/52 ist der Bundesrepublik Deutschland über die Export-Import-Bank Washington eine Anleihe in Höhe von 16 900 000 \$ gewährt worden; die DM-Gegenwerte in Höhe von 70 980 000 DM wurden als Kredite vergeben. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesminister der Finanzen werden diese Kredite sowie die Zins- und Tilgungseinnahmen aus diesen Krediten, die nicht Bestandteil des ERP-Sondervermögens sind, aus Zweckmäßigkeitsgründen beim ERP-Sondervermögen treuhänderisch verwaltet.

Aus den Zinsen und Tilgungen werden die Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den USA erfüllt

Kapitel A 2 enthält in der Einnahme den aufzunehmenden Kredit und in der Ausgabe dessen Verwendung.

#### Teil II

Kapitel 5 erfaßt die Zinsen und Tilgungen, die auf Kredite im Rahmen der Entwicklungshilfe anfallen. In der Ausgabe sind die Beträge veranschlagt, die für die Bedienung des Schuldendienstes für die im Rahmen der Entwicklungshilfe aufgenommenen Kredite und Anleihen benötigt werden

In Kapitel 6 sind die Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern veranschlagt.

#### III. Kassenwesen

## 1. Buchführung des ERP-Sondervermögens

Die Einnahmen und Ausgaben des ERP-Sondervermögens werden in einer kaufmännischen Buchführung erfaßt. Die in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan enthaltenen Hinweise "Siehe Kontengruppe ..." beziehen sich auf die entsprechenden Buchungsstellen in der Buchführung.

## 2. Anlage von Kassenmitteln

Eine Nachweisung über die Anlage von Kassenmitteln und über die Vorfinanzierung von Darlehen ist als Anhang dem Wirtschaftsplan beigefügt.

## IV. Vermögensnachweisung

Eine Vermögensnachweisung des ERP-Sondervermögens nach dem Stand vom 31. Dezember 1962 liegt dem Wirtschaftsplan als Anlage bei.

## ZWEITER TEIL

## A. Aufkommen der Mittel nach dem Stand vom 31. Dezember 1962

Das ERP-Sondervermögen setzt sich zusammen aus

DM-Gegenwerten, die auf Grund amerikanischer Wirtschaftshilfen angefallen sind (GARIOA-und ECA/MSA/FOA/ICA-Hilfen),

Zinsen, Tilgungen und sonstigen Erträgen.

## I. Umfang der Hilfeleistungen

1. Im Rahmen der Abkommen vom 9. Juli 1948, 14. Juli 1948 und 15. Dezember 1949 sind von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nachstehende Wirtschaftshilfen zugeteilt worden:

|                                                                                                  | GARIOA<br>\$  | ECA/MSA/FOA/ICA<br>\$      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. Marshallplanjahr 1948/49<br>(3. April 1948 bis 30. Juni 1949)                                 | _             | 613 500 000,—              |
| 2. Marshallplanjahr 1949/50<br>(1. Juli 1949 bis 30. Juni 1950)                                  | 172 407 000,— | 284 726 000,—              |
| 3. Marshallplanjahr 1950/51<br>(1. Juli 1950 bis 30. Juni 1951)<br>4. Marshallplanjahr 1951/52   | _             | 384 758 000.—              |
| (1. Juli 1951 bis 30. Juni 1952) Wirtschaftshilfe 1952/53                                        |               | *) 106 000 000,—           |
| (1. Juli 1952 bis 30. Juni 1953)<br>Wirtschaftshilfe 1953/54                                     | 144 000,      | 83 643 000,—               |
| (1. Juli 1953 bis 30. Juni 1954)<br>Wirtschaftshilfe 1954/55                                     | -             | 14 900 000,—               |
| (1. Juli 1954 bis 30. Juni 1955)<br>Wirtschaftshilfe 1955/56                                     | _             | 23 571 600,—               |
| (1. Juli 1955 bis 30. Juni 1956)<br>Wirtschaftshilfe 1956/57                                     | _             | 16 880 275,54              |
| (1. Juli 1956 bis 30. Juni 1957)<br>Wirtschaftshilfe 1957/58<br>(1. Juli 1957 bis 30. Juni 1958) | _             | 9 000 000,—<br>7 674 000,— |
| Wirtschaftshilfe 1958/59<br>(1. Juli 1958 bis 30. Juni 1959)                                     | _             | 4 710 000,—                |
| Wirtschaftshilfe 1959/60<br>(1. Juli 1959 bis 30. Juni 1960)                                     |               | 2 956 500.—                |
| Technical-Assistance                                                                             |               | 550 648,88                 |
|                                                                                                  | 172 551 000,— | 1 552 870 024,42           |

Außerhalb der Marshallplanhilfe sind GARIOA-Hilfen bis zu 1,9 Milliarden Dollar gewährt worden.

2. Das Gegenwertaufkommen beträgt

| 1. aus den ECA/MSA/FOA/ICA-Einfuhren | 6 001 417 022,44 DM |
|--------------------------------------|---------------------|
| 2. aus den GARIOA-Einfuhren          | 778 638 308,08 DM   |
|                                      | 6 780 055 330,52 DM |

Die bis zur Währungsreform geführten RM-Gegenwertkonten sind auf Grund des Umstellungsgesetzes (WiGBl. 1948 Beilage 5 S. 13) erloschen.

<sup>\*) 16 900 000 \$</sup> hiervon sind der Bundesrepublik Deutschland als Anleihe der Export-Import-Bank Washington gewährt worden. Der Gegenwert der Anleihe ist nicht Bestandteil des ERP-Sondervermögens.

## II. Aufkommen von Zinsen und Tilgungen

Nach § 5 Abs. 2 des ERP-Verwaltungsgesetzes fließen Zinsen und Tilgungen aus Darlehen dem ERP-Sondervermögen wieder zu. Aus der nachstehenden Aufstellung ergibt sich die Höhe des Zins- und Tilgungsaufkommens bis zum 31. Dezember 1962.

## Ubersicht über die Zins- und Tilgungseinnahmen in den Rechnungsjahren 1949 bis 1962

| Rechnungs-<br>jahr                | Aus<br>Darlehen<br>.DM                                                   | Aus Darlehen<br>und Beteiligun-<br>gen, deren Er-<br>träge und Rück-<br>flüsse gebunden<br>sind | Aus Wert-<br>papieren und<br>der zwischen-<br>zeitl. Anlage<br>der Konten | Sonstige                                            | Insgesamt                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                   | DIVI                                                                     | DM                                                                                              | DM                                                                        | DM                                                  | DM                                                                       |
| 1                                 | 2                                                                        | 3                                                                                               | 4                                                                         | 5                                                   | 6                                                                        |
| A. Zinsen<br>West-<br>deutschland | und Gewinnerträ                                                          | ige                                                                                             |                                                                           |                                                     |                                                                          |
| 1949—1960<br>1961<br>1962         | 1 603 299 526,40<br>161 258 375,56<br>193 538 803,06<br>1 958 096 705,02 | 36 116 016,41<br>————————————————————————————————————                                           | 157 794 450,46<br>13 574 350,04<br>11 140 943,62<br>182 509 744,12        | 910 800,66<br>9 666,68<br>6 343,82<br>926 811,16    | 1 798 120 793,93<br>174 842 392,28<br>204 686 090,50<br>2 177 649 276,71 |
| Berlin                            |                                                                          |                                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                                                          |
| 1950—1960<br>1961<br>1962         | 256 623 933,59<br>37 313 109,44<br>39 102 978,77<br>333 040 021,80       | 83 661 562,88<br>8 023 586,82<br>6 157 062,92<br>97 842 212,62                                  | 40 657 230,74<br>4 355 413,86<br>4 302 167,50<br>49 314 812,10            | 1 218 862,96<br>11 424,59<br>346,85<br>1 230 634,40 | 382 161 590,17<br>49 703 534,71<br>49 562 556,04<br>481 427 680,92       |
| B. Tilgung                        | jen                                                                      |                                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                                                          |
| West-<br>deutschland              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                                                          |
| 1951—1960<br>1961<br>1962         | 3 455 297 738,72<br>678 124 745,33<br>261 039 740,84<br>4 394 462 224,89 | 99 207 673,90<br>                                                                               | <br><br>                                                                  | _<br>                                               | 3 554 505 412,62<br>678 124 745,33<br>261 039 740,84<br>4 493 669 898.79 |
| Berlin                            |                                                                          |                                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                                                          |
| 1951—1960<br>1961<br>1962         | 835 567 117,97<br>185 642 641,10<br>165 646 180,54                       | 274 072 030,08<br>38 649 382,87<br>35 142 077,64                                                | <del>-</del><br><br>                                                      |                                                     | 1 109 639 148,05<br>224 292 023,97<br>200 788 258,18                     |

## Zusammenstellung

1 534 719 430,20

347 863 490,59

1 186 855 939,61

|                                                                                                                                                                                             | West-<br>deutschland<br>DM | Berlin<br>DM     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <ol> <li>Einnahmen, über die die Bundesrepublik Deutschland allein<br/>verfügungsberechtigt war</li> </ol>                                                                                  |                            |                  |
| a) Zinsen                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 141 533 260,30    | 383 585 468,30   |
| b) Tilgungen                                                                                                                                                                                | 4 394 462 224,89           | 1 186 855 939,61 |
|                                                                                                                                                                                             | 6 535 995 485,19           | 1 570 441 407,91 |
| <ol> <li>Einnahmen, die der Mitwirkung der ICA bei der Programm-<br/>mierung gemäß Artikel IV Ziff. 6 bzw. Artikel V Ziff. 4 des<br/>bilateralen Abkommens unterlagen (Spalte 3)</li> </ol> |                            |                  |
| a) Zinsen                                                                                                                                                                                   | 36 116 016,41              | 97 842 212,62    |
| b) Tilgungen                                                                                                                                                                                | 99 207 673,90              | 347 863 490,59   |
|                                                                                                                                                                                             | 135 323 690,31             | 445 705 703,21   |

## B. Verwendung der Mittel nach dem Stand vom 31. Dezember 1962

- Binnenwirtschaft -

Nach  $\S$  5 ERP-Verwaltungsgesetz können die Mittel des ERP-Sondervermögens verwendet werden:

zur Gewährung von Darlehen zur Gewährung von Zuschüssen zur Übernahme von Bürgschaften zum Erwerb von Beteiligungen und Grundstücken.

## I. Kredite und Beteiligungen

1. Nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die insgesamt bis zum 31.Dezember 1962 im Rahmen der Wirtschaftszweige ausgezahlten Kreditbeträge und der übernommenen Beteiligungen.

|             |                                                         |                 | <u> </u>                |                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Wirtschaftszweig                                        | Gegenwerte      | Zinsen und<br>Tilgungen | insgesamt                             |
|             |                                                         | DM in Millionen | DM in Millionen         | DM in Millionen                       |
|             |                                                         |                 |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|             | Westdeutschland                                         |                 |                         |                                       |
|             | Kredite:                                                |                 |                         |                                       |
| 1.          | Landwirtschaft                                          | · ·             | 347,4                   | 630,2                                 |
| 2.          | Forstwirtschaft                                         | . 11,4          |                         | 11,4                                  |
| 3.          | Fischwirtschaft                                         | . 5,0           | 22,9                    | 27,9                                  |
| 4.          | Bergbau                                                 | . 557,5         | 427,0                   | 984,5                                 |
| 5.          | Elektrizitätswirtschaft                                 | . 836,2         | 294,3                   | 1 130,5                               |
| 6.          | Gaswirtschaft                                           | . 52,0          | 57,4                    | 109,4                                 |
| 7.          | Wasserwirtschaft                                        | . 35,0          | 708,0                   | <b>74</b> 3, <b>0</b>                 |
| 8.          | Eisen und Stahl sowie NE-Metalle                        | . 237,7         | 372,9                   | 610,6                                 |
| 9.          | Grundchemie                                             | . 81,9          | 57,0                    | 138,9                                 |
| 10.         | Erdöl, Erdgas                                           | . 43,4          |                         | 43,4                                  |
| 11.         | Verarbeitende Industrie                                 | . 500,5         | 641,3                   | 1 141,8                               |
| 12.         | Bundesbahn                                              | . 445,0         | 819,0                   | 1 264,0                               |
| 13.         | Bundespost                                              | . 20,0          | 191,5                   | 211,5                                 |
| 14.         | Seeschiffahrt                                           | . 137,2         | 305,3                   | 442,5                                 |
| 15.         | Binnenschiffahrt                                        | . 9,4           | 40,2                    | 49,6                                  |
| 16.         | See- und Binnenhäfen                                    | . 16,6          | 25,6                    | 42,2                                  |
| 17.         | Privatbahnen                                            | . 6,8           | 7,9                     | 14,7                                  |
| 18.         | Straßenbahnen                                           | . 17,3          | 46,2                    | 63,5                                  |
| 19.         | Luftverkehr                                             | . 27,9          | 7,7                     | 35,6                                  |
| 20.         | Sonstiges Verkehrsgewerbe                               | . 0,7           | 7,9                     | 8,6                                   |
| 21.         | Wasserstraßen                                           | . –             | 1,3                     | 1,3                                   |
| 22.         | Wohnungsbau                                             | . 496,4         | 116,6                   | 613,0                                 |
| 23.         | Handel, Handwerk, Fremdenverkehr und                    |                 |                         |                                       |
|             | sonstige gewerbliche Wirtschaft                         | ·•              | 355,5                   | 394,7                                 |
| 24.         | Forschung                                               |                 | 0,2                     | 0,7                                   |
| 25.         | Nachwuchsförderung                                      | . <del>-</del>  | 6,4                     | 6,4                                   |
| 26.         | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte*)    |                 |                         |                                       |
|             | a) Flüchtlingssiedlung und Wohnungsbau<br>auf dem Lande | 37,7            | 28,0                    | 65,7                                  |
|             | b) Wohnungsbau für SBZ-Flüchtlinge                      | 42,6            | 4,0                     | 46,6                                  |
|             | c) Gewerbliche Wirtschaft                               | . 88,8          | 337,5                   | 426,3                                 |
|             | d) Sonstige Finanzierungshilfen                         |                 | 6,4                     | 6,4                                   |
|             |                                                         | 4 029,5         | 5 235,4                 |                                       |
|             |                                                         | 4 023,3         | J 200,4                 | 9 264,9                               |

<sup>\*)</sup> Weitere Kredite sind an diesen Personenkreis im Rahmen der unter 1. bis 23. aufgeführten Wirtschaftszweige ausgezahlt worden.

| Lfd.<br>Nr. | Wirtschaftszweig                                                                           | Gegenwerte      | Zinsen und<br>Tilgungen | insgesamt              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 141.        |                                                                                            | DM in Millionen | DM in Millionen         | DM in Millionen        |
| -           |                                                                                            |                 |                         | -                      |
|             | Beteiligungen:                                                                             |                 |                         |                        |
| 1.          | Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene                                                 |                 |                         | 2.0                    |
| 2.          | und Geschädigte)                                                                           |                 | _                       | 3,0                    |
| ۷.          | Entwicklung (Weltbank) (im Innenverhältnis<br>Anteilseigner an der Beteiligung der Bundes- | ;               |                         |                        |
| 2           | republik)                                                                                  |                 | 100,0                   | 100,0                  |
| 3.          | Internationale Finanz-Corporation                                                          |                 | 15,3                    | 15,3                   |
|             |                                                                                            | 3,0             | 115,3                   | 118,3                  |
|             | Berlin                                                                                     |                 |                         |                        |
|             | Kredite:                                                                                   |                 |                         |                        |
| 1.          | Landwirtschaft                                                                             | 3,0             | 3,1                     | 6,1                    |
| 2.          | Elektrizitätswirtschaft                                                                    | 115,0           | 46,0                    | 161,0                  |
| 3.          | Gaswirtschaft                                                                              | 24,5            | 8,0                     | 25,3                   |
| 4.          | Wasserwirtschaft                                                                           |                 |                         | 10,0                   |
| 5.          | Elektroindustrie                                                                           | •               | 415,9                   | 691,5                  |
| 6.          | Maschinenindustrie                                                                         |                 | 68,4                    | 164,2                  |
| 7.          | Sonstige Industrie                                                                         |                 | 286,6                   | 499,1                  |
| 8.          | Verkehr und öffentliche Betriebe                                                           |                 | 3,0                     | 19,4                   |
| 9.          | Nachrichtenverkehr                                                                         |                 | 30,1                    | 57,6                   |
| 10.         | Schiffahrt                                                                                 |                 | 11,4                    | 18,9                   |
| 11.         | Wohnungsbau                                                                                |                 | 33,9                    | 98,8                   |
| 12.         | Kleinindustrie und Handwerk                                                                | ·               | 46,9                    | 106,2                  |
| 13.         | Handel                                                                                     | •               | 12,0                    | 23,8                   |
| 14.<br>15.  | Fremdenverkehr  Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte                         | 27,5            | 21,4                    | 48,9                   |
|             | a) Wohnungsbau für SBZ-Flüchtlinge                                                         | 20,0            | 0,2                     | 20,2                   |
|             | b) Gewerbliche Wirtschaft                                                                  |                 | 6,8                     | 10,2                   |
| 16.         | Forschung                                                                                  | 12,7            | 0,2                     | 12,9                   |
| 17.         | Auftragsfinanzierungskredite                                                               | 50,0            | 541,5                   | 5,199                  |
| 18.         | Betriebsmittelkredite                                                                      | 28,4            | 22,0                    | 50,4                   |
| 19.         | Arbeitsbeschaffungsprogramm                                                                | . 270,3         | 133,7                   | 404,0                  |
|             |                                                                                            | 1 336,1         | 1 683,9                 | 3 020,0                |
|             | Beteiligungen:                                                                             |                 |                         |                        |
| 1.          | Berliner Industriebank AG                                                                  |                 | 33,0                    | 33,0                   |
| 2.          | Eigenkapitalfinanzierungsprogramm                                                          |                 | 5,2                     | 100,7                  |
| ۷.          | Ligenkupitummanzierungsprogramm                                                            |                 | 38,2                    | 133,7                  |
|             |                                                                                            | 95,5            | 30,2                    | 133,7                  |
|             |                                                                                            |                 |                         |                        |
|             |                                                                                            | nmenstellung    |                         |                        |
| Kred        |                                                                                            |                 |                         |                        |
| West        | deutschland                                                                                |                 | 5 235,4                 | 9 264,9                |
| Berlin      |                                                                                            | . 1 336,1       | 1 683,9                 | 3 020,0                |
|             |                                                                                            | 5 365,6         | 6 919,3                 | 12 284,9               |
| Bete        | iligungen:                                                                                 |                 |                         |                        |
|             |                                                                                            | 0.0             | 115 2                   | 1102                   |
| West        | deutschland                                                                                | . 3,0           | 115,3                   | 118,3                  |
|             | leutschland                                                                                |                 | 38,2                    | 116,3<br>133, <b>7</b> |

<sup>-</sup> Entwicklungshilfe -

Nach § 2 des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9. Juni 1961 können ERP-Mittel zur Gewährung von Darlehen und zur Finanzierung von Vorhaben, für die der Bund Gewährleistungen übernimmt, verwendet werden

Bis zum 31. Dezember 1962 wurden 567,5 Millionen DM verausgabt.

2. Die in der nachstehenden Aufstellung enthaltenen Beträge stellen die Kredite dar, die von den Hauptleihinstituten bis zum 31. Dezember 1962 aus Gegenwertmitteln, Zinsen und Tilgungen sowie aus der MSA-Anleihe 1951/52 den Endkreditnehmern in den einzelnen Ländern zugesagt worden sind.

|             |                                                                                    | Gesamt-                            |                            | davon entfallen auf die Länder |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Lfd.<br>Nr. | Wirtschaftszweig                                                                   | summe<br>der<br>Kredit-<br>zusagen | Baden-<br>Württem-<br>berg | Bayern                         | Berlin | Bremen | Hamburg | Hessen       | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz  | Schleswig-<br>Holstein | Saarland     |
|             |                                                                                    |                                    |                            |                                |        |        |         | DM in Millio | nen                |                         |                      |                        |              |
| 1.          | Landwirtschaft*)                                                                   |                                    |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
| 2.          | Forstwirtschaft                                                                    | 627,4                              | 85,0                       | 138,0                          | _      | 1,6    | 1,8     | 50,4         | 136,2              | 94,7                    | <b>6</b> 3 <b>.5</b> | 55,0                   | 1,2          |
| 3.          | Fischwirtschaft (weitere Kredite sind in lfd.                                      |                                    |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
|             | Nr. 9 enthalten)                                                                   | 17,2                               | _                          |                                |        | 14,0   | 0,6     |              | 0,1                |                         |                      | 2,5                    |              |
| 4.          | Bergbau (einschl. Nichtkohlebergbau)                                               | 1 022,9                            | 0,4                        | 25,7                           |        | 0,1    | 28,6    | 11,9         | <b>36,</b> 3       | 919,9                   |                      |                        |              |
| 5.          | Elektrizitätswirtschaft                                                            | 1 148,3                            | 119,9                      | 277,4                          | 2,0    | 6,1    | 63,4    | 10,0         | 113,1              | 458,5                   | 21,4                 | <b>25</b> ,3           | 51 <b>,2</b> |
| 6.          | Gas- und Wasserwirtschaft                                                          | 8 <b>5</b> 5,9                     | 154,6                      | 153,0                          |        | 4,3    | 28,7    | 77,8         | 125,9              | <b>197,</b> 3           | 47,1                 | 53,4                   | 13,8         |
| 7.          | Atomwirtschaft                                                                     | 23,0                               | _                          | 23,0                           | _      |        | _       | _            | _                  | <u> </u>                |                      |                        | _            |
| 8.          | Eisen und Stahl sowie NE-Metalle                                                   | 643,8                              | 4,0                        | 7,1                            |        | _      | 0,6     | 9,6          | 85,5               | 340,6                   | 8,8                  | 7,2                    | 180,4        |
| 9.          | Grundchemie                                                                        | 168,3                              | 8,0                        | 13,9                           | _      |        | 4,9     | 36,2         | 17,0               | 67,4                    | 19,5                 | 1,4                    | _            |
| 10.         | Verarbeitende Industrie                                                            |                                    |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         | •                    |                        |              |
|             | (einschl. Ernährungsindustrie)                                                     | 1 398,7                            | 128,6                      | <b>26</b> 0,8                  | 1,2    | 28,5   | 34,9    | 211,6        | 160,5              | 33 <b>6,5</b>           | 58,0                 | 88,1                   | 90,0         |
| 11.         | Bundesbahn                                                                         | (1 298,0)                          |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
| 4.0         | P. 1                                                                               | 3,3                                | _                          | -                              |        |        |         |              |                    |                         | _                    |                        | 3,3          |
| 12.         | Bundespost                                                                         | (272,3)                            |                            | _                              | _      | _      |         |              | _                  |                         | _                    | _                      |              |
| 13.         | Seeschiffahrt*)                                                                    | 447,4                              |                            | _                              |        | 184,5  | 165,6   | _            | 0,2                | 6,1                     | _                    | 91,0                   |              |
| 14.         | Binnenschiffahrt*)                                                                 | 66,4                               |                            | 4,6                            |        | 20,4   | 15,6    | 0,1          | 8,0                | 19,2                    | 0,6                  | 5,0                    | 0,1          |
| 15.         | See- und Binnenhäfen                                                               | 5 <b>0,</b> 9                      | 2,3                        | 0,5                            | _      | 7,9    | 13,0    | 1,2          | 11,4               | 8,7                     | 2,7                  | 3,2                    |              |
| 16.         | Privatbahnen                                                                       | 14,8                               | 2,4                        | 0,3                            |        | 0,2    | 0,3     | 1,4          | 3,0                | 5,8                     | 0,7                  | 0,7                    |              |
| 17.         | Straßenbahnen                                                                      | 66,4                               | 8,2                        | 5,4                            |        | 11,1   | 3,4     | 5,7          | 4,3                | 19,2                    | 2,3                  | 3,3                    | 3 <b>,5</b>  |
| 18.         | Sonstiges Verkehrsgewerbe                                                          | 7,2                                | 0,3                        | 1,2                            |        | 0,4    | 0,1     | 0,2          | 0,2                | 1,0                     | 0,2                  | 0,3                    | 3,3          |
| 19.         | Wohnungsbau                                                                        | 661,0                              | 59,4                       | 85, <b>7</b>                   |        | 6,4    | 11,4    | 47,9         | 86,1               | 271,5                   | 24,8                 | 66,9                   | 0,9          |
| 20.         | Handel, Handwerk, Fremdenverkehr und                                               |                                    |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
| 21          | sonstige gewerbliche Wirtschaft*)                                                  | 272,8                              | 20,6                       | 35,0                           | 0,3    | 6,4    | 19,8    | 38,8         | 22,8               | 81,7                    | 8,0                  | 15,1                   | 24,3         |
| 21.         | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte**) einschl. Flüchtlingssiedlung | (404.0)                            |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
|             | geschautgee / emsem. Fraenthingssiedfung                                           | (481,9)<br>davon                   |                            |                                |        |        |         |              |                    |                         |                      |                        |              |
|             |                                                                                    | 461.4                              | 81,1                       | 107,3                          |        | 8.2    | 16.1    | 48.6         | 61.2               | 67.5                    | 30.0                 | 40.1                   | 1,3          |
|             |                                                                                    | zugesagt                           | 37,1                       | 20.70                          |        | ٥,-    | 10,1    | 10,0         | 0.12               | 0,10                    | 00,0                 | 10/1                   | 1,0          |
| 22.         | Forschung                                                                          | 0,7                                | 0,3                        | _                              |        | 0,1    | 0,1     | _            |                    | 0,1                     | _                    | 0,1                    |              |
|             | Nachwuchsförderung (Fachschulen)                                                   | 20,3                               | 1,0                        | 7,1                            |        | 0,5    | _       | _            | 4,0                | 1,1                     | 1,9                  | 3,0                    | 1,7          |
| 24.         | Soziale Einrichtungen                                                              | 4,9                                | 1,0                        | 0.6                            |        |        | 0,1     | 1,0          | 0,9                | 0,9                     | 0,3                  | 0,1                    |              |
| Dazu:       | Lfd. Nr. 11, 12, 21 (Unterschiedsbetrag)                                           | 7 983,0<br>(1 590,8)<br>9 573,8    | 677,1                      | 1 146,6                        | 3,5    | 300,7  | 409,0   | 552,4        | 869,5              | 2 897,7                 | 289,8                | 461,7                  | 375,0        |

Vorstehende Beträge weichen von den Aufstellungen über die ausgezahlten Beträge ab, weil

a) es sich um Kreditzusagen handelt.

b) die Aufteilung der Wirtschaftszweige in den Monatsberichten der Hauptleihinstitute bis einschl. 1953 nach anderen Richtlinien als jetzt festgelegt erfolgte.

<sup>\*)</sup> Aufteilung erfolgte zum Teil nach dem Sitz der durchleitenden Banken, da diese Mittel als Wirtschaftszweige zugesagt worden.
\*\*) Weitere Kredite sind an diesen Personenkreis im Rahmen der unter 1. bis 20. aufgeführten Globalkrechte vergeben wurden.

Drucksache IV/2367

3. Im Rechnungsjahr 1962 sind folgende in der vorstehenden Aufstellung enthaltenen Beträge zugesagt worden:

|             |                                                                          |                                               |                            |        |        |        | davon e       | entfallen au            | die Lände                | r                       |                     |                        |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Lfd.<br>Nr. | Wirtschaftszweig                                                         | Gesamt-<br>summe<br>der<br>Kredit-<br>zusagen | Baden-<br>Württem-<br>berg | Bayern | Berlin | Bremen | Hamburg<br>DM | Hessen<br>4 in Millione | Nieder-<br>sachsen<br>en | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Schleswig-<br>Holstein | Saarland |
| 1           | Londonista de aft %                                                      |                                               |                            |        |        |        |               |                         |                          |                         |                     |                        |          |
|             | Landwirtschaft*)                                                         | 25,0                                          | 3,9                        | 6,0    |        | 0,1    | 0,1           | 2,2                     | 5,8                      | 2,8                     | 2,1                 | 1,7                    | 0,3      |
| 2.          | Forstwirtschaft                                                          |                                               |                            |        |        |        |               |                         |                          |                         |                     |                        |          |
| 3.          | Elektrizitätswirtschaft                                                  | 1,7                                           |                            | 1,3    | _      | _      | _             | ******                  | _                        | 0,4                     | _                   | _                      |          |
| 4.          | Gas- und Wasserwirtschaft                                                | 30,5                                          | 10,0                       | 2,9    | _      | _      | 2,0           | 4,1                     | 3,9                      | 3,7                     | 0,5                 | 1,8                    | 1,6      |
| 5.          | Atomwirtschaft                                                           | 23,0                                          |                            | 23,0   |        | _      | _             |                         |                          |                         | -                   | _                      | _        |
| 6.          | Eisen und Stahl sowie NE-Metalle (einschl. eisenverarbeitende Industrie) | 4,6                                           | _                          | _      | _      | _      | _             |                         | 4,6                      | _                       |                     | _                      |          |
| 7.          | Verarbeitende Industrie<br>(einschl. Ernährungsindustrie)                | 109,2                                         | 1,6                        | 24,4   | _      | 13,3   | 0,2           | 26,0                    | 13,9                     | 10,8                    | 4,1                 | 12,6                   | 2,3      |
| 8.          | Bundesbahn                                                               | (65,0)                                        |                            |        |        |        |               |                         |                          |                         |                     |                        |          |
| 9.          | Bundespost                                                               | (30,0)                                        |                            |        |        |        |               |                         |                          |                         |                     |                        |          |
| 10.         | Seeschiffahrt*)                                                          | 10.1                                          |                            | _      |        | 4,2    | 3,8           |                         |                          |                         | _                   | 2,1                    |          |
| 11.         | Binnenschiffahrt*)                                                       | 8.7                                           |                            | 0.1    | -      | 7,1    | 0,5           |                         | _                        | 0,9                     | _                   | 0,1                    | _        |
| 12.         | See- und Binnenhäfen                                                     | 6.8                                           |                            |        |        | 2,7    | 1.6           |                         | 1.8                      |                         |                     | 0,7                    | _        |
| 13.         | Straßenbahnen                                                            | 7.1                                           | 2.7                        | 0.7    |        | 1,2    | 0.2           | 0.9                     | 0.6                      | 0.8                     |                     | _                      | _        |
|             | Wohnungsbau                                                              | 2.1                                           | 0.5                        | 0,2    |        |        |               |                         | 0.6                      | 0.7                     | 0.1                 | _                      | _        |
| 14.         | 3                                                                        | 2,1                                           | 0,5                        | 0,2    |        | _      |               |                         | 0,0                      | 0,7                     | 0,1                 |                        |          |
| 15.         | Handel, Handwerk, Fremdenverkehr und sonstige gewerbliche Wirtschaft*)   | 28,4                                          | 3,8                        | 2,9    | _      | _      | 0,5           | 1,2                     | 5,7                      | 6,0                     | 1,1                 | 2,9                    | 4,3      |
| 16.         | Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte**)                    | (59,4)<br>davon<br>43,8                       | 10,0                       | 10,9   | _      | 0,2    | 1,1           | 4,3                     | 4,4                      | 7,7                     | 1,7                 | 2,5                    | 1,0      |
|             |                                                                          | zugesagt                                      |                            |        |        |        |               |                         |                          |                         |                     |                        |          |
| 17.         | Nachwuchsförderung (Fachschulen)                                         | 7,0                                           | _                          | 5,0    |        |        | _             | _                       |                          | 0,3                     | _                   | 1,0                    | 0,7      |
| Dazu:       | Lfd. Nr. 8, 9, 16 (Unterschiedsbetrag)                                   | 308,0<br>(110,6)<br>418,6                     | 32,5                       | 77,4   |        | 28,8   | 10,0          | 38,7                    | 41,3                     | 34,1                    | 9,6                 | 25,4                   | 10,2     |

<sup>\*)</sup> Aufteilung erfolgte zum Teil nach dem Sitz der durchleitenden Banken, da diese Mittel als Globalkredite vergeben wurden.

\*\*) Weitere Kredite sind an diesen Personenkreis im Rahmen der unter 1. bis 15. aufgeführten Wirtschaftszweige zugesagt worden.

## II. Zuschüsse

Nach dem ERP-Verwaltungsgesetz sollen Zuschüsse nur gewährt werden, wenn sie der Förderung und dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft (§ 2 ERP-Verwaltungsgesetz) dienen und der Bestand des ERP-Sondervermögens in seiner Substanz nicht geschmälert wird (§ 5 Abs. 1 ERP-Verwaltungsgesetz).

1. Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die insgesamt bis zum 31. Dezember 1962 verausgabten Beträge.

| Verwendungszweck                         | Aus Gegenwerten<br>DM in Millionen | Aus Zinsen<br>DM in Millionen | Zusammen<br>DM in Millioner |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Westdeutschland                          |                                    |                               |                             |
| Landwirtschaft                           | . 111,9                            | 59,0*)                        | 170,9                       |
| Forschung                                | . 30,5                             | 54,0                          | 84,5                        |
| Handel und Handwerk                      | . 4,3                              | 10,3                          | 14,6                        |
| Zonenrand- und Bundesausbaugebiete       | . –                                | 6,9                           | 6,9                         |
| Produktivität                            | . 13,3                             | 34,7                          | 48,0                        |
| Fremdenverkehr                           |                                    | 0,3                           | 0,3                         |
| Techn. Erfahrungsaustausch               | . 7,7                              | ·                             | 7,7                         |
| Techn. Hilfeleistung                     | . –                                | 10,0                          | 10,0                        |
| Wohnungsbau                              | . 0,5                              | <u>.</u>                      | 0,5                         |
| Transportkosten für Liebesgaben          | . 33,6                             | 18,1 **)                      | 51,7                        |
| Dankesspende                             | . –                                | 2,4                           | 2,4                         |
|                                          | 201,8                              | 195,7                         | 397,5                       |
| Berlin                                   |                                    |                               |                             |
| Wiederaufbauprogramm                     | . 442,1                            | 106,6                         | 548,7                       |
| Abdeckung des Haushaltsdefizits          | . 125,0                            |                               | 125,0                       |
| andwirtschaft                            | . 1,6                              |                               | 1,6                         |
| Forschung                                | . 14,4                             | 17,7                          | 32,1                        |
| Absatzsteigerung                         | . 2,4                              | 1,0                           | 3,4                         |
| Transportkosten für Liebesgaben          |                                    | 2,0                           | 2,0                         |
| Kongreßhalle                             | . –                                | 9,4                           | 9,4                         |
| Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer | . –                                | 3,8                           | 3,8                         |
| Sonstige Maßnahmen                       | . 5,7                              | 4,3                           | 10,0                        |
|                                          | 591,2                              | 144,8                         | 736,0                       |

## Zusammenstellung

| Westdeutschland | <b>397,5</b> |
|-----------------|--------------|
| Berlin          | 736,0        |
|                 | 1 133,5      |

## 2. Aufstellung über die im Rechnungsjahr 1962 gezahlten Zuschüsse, aufgeteilt nach Ländern

|                                      |                  |                            |            |           | dave       | on entfaller | auf die Lä | änder              |                         |                          |          |                             | NT: -1. 1                         |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                          | Gesamt-<br>summe | Baden-<br>Würt-<br>temberg | Bayern     | Berlin    | Bremen     | Hamburg      | Hessen     | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rhein-<br>land-<br>Pfalz | Saarland | Schles-<br>wig-<br>Holstein | Nicht<br>aufteilbare<br>Zuschüsse |
|                                      | DM               | DM                         | DM         | DM        | DM         | DM           | DM         | DM                 | DM                      | DM                       | DM       | DM                          | DM                                |
| 1. Dankesspende                      | 540 000,—        |                            |            |           | —          | _            |            | and the second     |                         | _                        |          |                             | 540 000,—                         |
| 2. Forschung                         | 4 338 794,44     | 195 105,64                 | 339 840,50 | 42 759,38 | 161 921,81 | 521 900,—    | 374 989,11 | 1 634 560,—        | 704 338,—               | 95 500,                  | _        | 10 900,—                    | 256 980,—                         |
| 3. Handwerk auf dem<br>Lande         |                  |                            |            |           | _          |              | _          | _                  | _                       | <del>_</del>             |          |                             | 155 083,31                        |
| 4. Kreditgarantie-<br>gemeinschaften | 13 830,          |                            | _          | _         | -          |              | 2 465,—    |                    |                         | _                        | 11 365,— |                             | _                                 |
| 5. Produktivität                     | 6 174 641,47     | _                          |            |           | _          |              |            | _                  |                         | _                        | _        | _                           | 6 174 641,47                      |
|                                      | 11 222 349,22    | 195 105,64                 | 339 840,50 | 42 759,38 | 161 921,81 | 521 900,—    | 377 454,11 | 1 634 560,—        | 704 338,—               | 95 500,—                 | 11 365,— | 10 900,—                    | <b>7</b> 126 <b>7</b> 04,78       |

(Die aus dem Berliner Aufkommen zur Verfügung gestellten Zuschüsse sind in der vorstehenden Aufstellung nicht enthalten.)

## III. Bürgschaften

Der Verwalter des ERP-Sondervermögens ist durch

- 1. § 2 des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365) und
- das Gesetz zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft (2. ERP-BürgschG) vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 517)

ermächtigt worden, Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von  $400\,000\,000\,DM$  nach Maßgabe des § 2 des ERP-Verwaltungsgesetzes zu übernehmen.

Im Rahmen dieser Ermächtigungen werden die Bürgschaften entweder unmittelbar oder durch Rückbürgschaften gegenüber den Hauptleihinstituten (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Lastenausgleichsbank [Bank für Vertriebene und Geschädigte]) übernommen.

Bis zum 31. Dezember 1962 sind folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen worden:

| Lfd<br>Nr | Wirtschaftszweig                                                                      | Einzel-<br>bürgschaften | Global-<br>bürgschaften | Stand der<br>Verpflichtungen<br>am 31.12.1962 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|           |                                                                                       | DM                      | DM                      | DM                                            |
| 1.        | Seeschiffahrt                                                                         | 43 774 500              |                         | 23 905 410,89                                 |
| 2.        | Landwirtschaft                                                                        | 2 455 520               | 10 000 000              | 1 485 874,15                                  |
| 3.        | Fischabsatz                                                                           |                         | 4 000 000               | 2 497 794,04                                  |
| 4.        | Kreditgarantiegemeinschaften<br>der mittelständischen gewerb-<br>lichen Wirtschaft    | _                       | 59 020 000              | 2 330 953,11                                  |
|           | Gewerbliche Wirtschaft der<br>Vertriebenen, Flüchtlinge und<br>Kriegssachgeschädigten | _                       | 40 000 000              | 26 845 147,41                                 |
| 6.        | Fremdenverkehr                                                                        | 1 000 000               |                         | 1 000 000,—                                   |
| 7.        | Förderung der Berliner<br>Wirtschaft                                                  | 54 216 000              | 20 000 000              | 40 969 900,70                                 |
|           | Förderung der Wirtschaft<br>im Saarland                                               | 51 500 000              | _                       | 51 500 000,—                                  |
|           |                                                                                       | 152 946 020             | 133 020 000             | 150 535 081,30                                |
|           |                                                                                       | 285 0                   | 66 020                  |                                               |

Eine Inanspruchnahme aus den Bürgschaftsverpflichtungen ist bis zum Stichtage in Höhe von 445 904,32 DM erfolgt.

Zur Bildung von Haftungsfonds sind den Kreditgarantiegemeinschaften der nachstehend aufgeführten Bereiche zur Verfügung gestellt worden:

| Handwerk       | 4 095 000 | DM |
|----------------|-----------|----|
| Handel         | 2715 000  | DM |
| Fremdenverkehr | 240 000   | DM |
| Gartenbau      | 1 000 000 | DM |
|                | 8 050 000 | DM |

Der Anteil des ERP-Sondervermögens an den bis zum 31. Dezember 1962 eingetretenen Ausfällen betrug 15 118,92 DM.

## DRITTER TEIL

Die Anleiheerlöse aus der der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der MSA-Wirtschaftshilfe 1951/52 gewährten Anleihe von 16 900 000 \$ werden vom ERP-Sondervermögen treuhänderisch verwaltet. Nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die Anleiheerlöse, über die aus den gewährten Krediten aufgekommenen Zinsen und Tilgungen sowie deren Verwendung.

## A. Aufkommen im Rahmen der MSA-Anleihe 1951/1952 nach dem Stand vom 31. Dezember 1962

| I. MSA-Anleihe                               |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Gegenwerte aus der Anleihe von 16 900 000 \$ | 70 980 000,— DM   |
| II. Aufkommen von Zinsen und Tilgungen       |                   |
| 1. Zinsen                                    | 29 497 350,60 DM  |
| 2. Tilgungen                                 | 53 965 411,25 DM  |
|                                              | 154 442 761,85 DM |

## B. Verwendung der Mittel nach dem Stand vom 31. Dezember 1962

| I. Verzinsung der Anleihe                    | 11 164 103,91 DM |
|----------------------------------------------|------------------|
| II. Tilgung der Anleihe                      | 5 538 760,55 DM  |
| III. Kredite                                 |                  |
| 1. Ländliche Stromversorgung                 | 5 400 000 DM     |
| 2. Wasserwirtschaft                          | 15 000 000 DM    |
| 3. Eisen und Stahl sowie NE-Metalle          | 10 300 000 DM    |
| 4. Erdöl                                     | 3 000 000 DM     |
| 5. Chemie                                    | 5 000 000 DM     |
| 6. Verarbeitende Industrie                   | 3 200 000 DM     |
| 7. Bundesbahn                                | 40 000 000 DM    |
| 8. Bundespost                                | 5 000 000 DM     |
| 9. Binnenschiffahrt                          | 9 000 000 DM     |
| 10. Seeschiffahrt                            | 624 000 DM       |
| 11. Seehäfen                                 | 2 000 000 DM     |
| 12. Sonstiges Verkehrsgewerbe                | 980 000 DM       |
| 13. Ingenieurschulen                         | 10 000 000 DM    |
| 14. Freie Berufe                             | 5 000 000 DM     |
| 15. Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssach- |                  |
| geschädigte                                  | 7 600 000 DM     |
| 16. Soziale Einrichtungen                    | 7 983 600 DM     |
| ·                                            | 135 087 600 DM   |

## Wirtschaftsplan

## Teil I: Binnenwirtschaft

## Ordentlicher Plan

Kapitel 1: Allgemein

Kapitel 2: Westdeutschland

Kapitel 3: Berlin

Kapitel 4: Treuhandverwaltung — Anleihe der Export-Import-Bank Washington

## Außerordentlicher Plan

Kapitel A 2: Westdeutschland

## Teil II: Entwicklungshilfe

## Ordentlicher Plan

Kapitel 5: Allgemein

Kapitel 6: Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern

Teil I:

|      |      |                                                                                                                                 |             | Teil 1                |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Кар. | Kap. | ·                                                                                                                               | Betrag      | Betrag                |
| Tit. | Tit. | Gegenstand                                                                                                                      | für<br>1964 | für<br>1963           |
| 1964 | 1963 |                                                                                                                                 | DM          | DM                    |
| 1    | 2    | 3                                                                                                                               | 4           | 5                     |
|      |      |                                                                                                                                 |             |                       |
|      |      | Ordentlicher Plan                                                                                                               |             |                       |
|      |      | Allgemein                                                                                                                       |             |                       |
| 1    | 1    | I. Einnahme                                                                                                                     |             |                       |
| 1    | 1    | DM-Gegenwerteinzahlungen für Lieferungen und<br>Dienstleistungen auf Grund des bilateralen Abkom-<br>mens vom 15. Dezember 1949 | _           |                       |
| 2    | 2    | Erlöse aus der Abrechnung von Einfuhren vor Inkrafttreten des bilateralen Abkommens                                             | 5 000       | 50 000                |
| 3    | 3    | Entnahme aus dem Bestand des ERP-Sondervermögens (Mehraufkommen und nicht verwendete Mittel aus Vorjahren)                      | 100 800 000 | 75 300 000            |
| 4    | 4    | Einnahmen aus Veröffentlichungen                                                                                                | 1 000       | 1 000                 |
| 10   | 10   | Vermischte Einnahmen                                                                                                            | 5 000       | 5 000                 |
|      |      | Summe Einnahmen                                                                                                                 | 100 811 000 | 75 356 000            |
| 1    | 1    | II. Ausgabe                                                                                                                     |             |                       |
| 1    | 1    | Kosten aus Anlaß der Einziehung von Forderungen,<br>der Durchführung von Prüfungen sowie Gerichts-<br>und ähnliche Kosten       | 50 000      | 100 000               |
| 2    | 2    | Kosten zur Durchführung von Untersuchungen, Erhebungen und Veröffentlichungen                                                   | 300 000     | 300 000               |
| 3    | 3    | Dankesspende                                                                                                                    | 1 310 000   | 560 000               |
| 10   | 10   | Vermischte Ausgaben                                                                                                             | 5 000       | 5 000                 |
|      |      | Summe Ausgaben                                                                                                                  | 1 665 000   | 965 000               |
|      |      | Abashing                                                                                                                        |             |                       |
|      |      | Abschluß                                                                                                                        | 100 011 000 | <b>95.050.000</b>     |
|      |      | Einnahmen                                                                                                                       | 100 811 000 | 75 356 000<br>965 000 |
|      |      | -                                                                                                                               |             |                       |
|      |      | Uberschuß                                                                                                                       | 99 146 000  | 74 391 000            |
|      |      |                                                                                                                                 |             |                       |
|      |      |                                                                                                                                 |             |                       |
| 1    |      |                                                                                                                                 | į.          |                       |

## Binnenwirtschaft

#### Erläuterungen

6

## I. Einnahme

#### Zu Tit. 2

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zn Tit. 3

Veranschlagt sind Mittel, die in den vorhergehenden Rechnungsjahren Bestandteile des ERP-Sondervermögens geworden sind. aber

- a) aus Mehreinnahmen (u. a. aus vorzeitigen Tilgungen) stammen, für die ein Verwendungszweck noch nicht vorgesehen war
- b) durch Umprogrammierungen oder Entnahmen aus Fonds für andere Verwendungszwecke zur Verfügung stehen.

Es sollen entnommen werden für:

Siehe Kontengruppen 0 und 7.

#### Zu Tit. 4

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

## II. Ausgabe

## Zu Tit. 1

Die Mittel sind zur Abdeckung von Kosten und Gebühren für die Einziehung von Forderungen, für die Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung vorgesehen.

Ferner können im Zusammenhang mit der Gewährung von Krediten und der Übernahme von Bürgschaften Prüfungen durchgeführt werden.

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 2

Für die zweckmäßige und wirksame Verwendung der Mittel des ERP-Sondervermögens können Untersuchungen, Erhebungen und Veröffentlichungen vorgenommen werden.

Aus dem Ansatz können Untersuchungen und Erhebungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, anfinanziert werden.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 3

Im Rahmen einer Dankesspende des deutschen Volkes für die von den Vereinigten Staaten von Amerika in der Nachkriegszeit gewährten Hilfeleistungen werden Reise- und Studienkosten amerikanischer Studierender in Deutschland sowie dabei entstehende sonstige Kosten (z. B. für Tagungen) übernommen. Hierfür sind bisher 2 975 000 DM bereitgestellt worden.

Auf Grund der dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika am 23 Juni 1963 übergebenen Einladung sollen sich 100 amerikanische Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft von dem wirkungsvollen Einsatz der Marshallplan-Hilfe in der Bundesrepublik Deutschland und besonders in der Stadt Berlin überzeugen.

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt.

Siehe Kontengruppe 8.

|   |   | • |   | - 1 |
|---|---|---|---|-----|
|   | e | 1 |   | - 1 |
| 1 | C | 1 | 1 |     |

|              |                     |                                                                         |                       | Teil                  |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                              | Betrag<br>für<br>1964 | Betrag<br>für<br>1963 |
| 1964         | 1963                |                                                                         | DM                    | DM                    |
| 1            | 2                   | 3                                                                       | 4                     | 5                     |
|              |                     | Westdeutschland                                                         |                       |                       |
| 2            | 2                   | I. Einnahme                                                             |                       | ·                     |
| 1            | 1                   | Erträge aus Beteiligungen                                               | 120 000               | 120 000               |
| 2            | 2                   | Zinsen aus Darlehen, Bankguthaben, Wertpapieren, sonstigen Anlagen usw. | 190 000 000           | 187 740 000           |
| 3            | 3                   | Tilgungen von Darlehen und sonstige Rückflüsse                          | 447 000 000           | 434 000 000           |
| 4            | 4                   | Vergütungen für die Übernahme von Bürgschaften                          | 170 000               | 140 000               |
| 5            | 5                   | Erlöse, Rückflüsse und Erträge aus Zuwendungen                          | 300 000               | 250 000               |
| 10           | 10                  | Vermischte Einnahmen                                                    | 5 000                 | 5 000                 |
|              |                     | Summe Einnahmen                                                         | 637 595 000           | 622 255 000           |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       | ,                     |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         | :                     |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
|              |                     |                                                                         |                       |                       |
| 1            |                     | 1                                                                       |                       | I                     |

## Binnenwirtschaft

## Erläuterungen

6

| <b>Zu Tit. 1</b> Das ERP-Sondervermögen ist beteiligt an                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit (Vgl. § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau vom 16. August 1961 — Bundesgesetzbl, I S. 1339)                                         |
| b) der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) mit 3 000 000 DM (Vgl. § 2 des Gesetzes über die Lastenausgleichsbank — Bank für Vertriebene und Geschädigte — vom 28. Oktober 1954 — Bundesgesetzbl. I S. 293) |
| Mittelbar ist das ERP-Sondervermögen be-<br>teiligt an                                                                                                                                                                             |
| c) der Weltbank mit                                                                                                                                                                                                                |
| mit                                                                                                                                                                                                                                |
| Im Rechnungsjahr 1964 wird mit einer Gewinnbeteiligung<br>bei der Lastenausgleichsbank gerechnet.                                                                                                                                  |

#### Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Zinsen:
a) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 175 200 000 DM

Siehe Kontengruppe 8.

| u, | von der Rieditonstatt für Wiederaufbau | 175 200 000 DM     |
|----|----------------------------------------|--------------------|
| b) | von der Lastenausgleichsbank (Bank für |                    |
|    | Vertriebene und Geschädigte)           | 5 600 000 DM       |
| c) | von der Berliner Industriebank AG      | 200 00 <b>0</b> DM |
| d) | aus Bankguthaben, Wertpapieren, son-   |                    |
|    | stigen Anlagen usw                     | 4 000 000 DM       |
| e) | Mehreinnahmen                          | 5 000 000 DM       |
|    |                                        | 190 000 000 DM     |

#### Zu e)

Erfahrungsgemäß fallen im Laufe des Rechnungsjahres Mehreinnahmen an, die mit 5 000 000 DM geschätzt sind. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 3

Veranschlagt sind Tilgungen:

a) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 413 000 000 DM
 b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank

für Vertriebene und Geschädigte) ..... 22 000 000 DM

c) durch die Berliner Industriebank AG. ... 2 000 000 DM

447 000 000 DM

#### Zu d)

Erfahrungsgemäß fallen durch vorzeitige Tilgungen und sonstige Rückflüsse Mehreinnahmen an, die mit  $10\,000\,000$  DM geschätzt sind.

Siehe Kontengruppe 7.

#### Zu Tit. 4

Für die Übernahme von Bürgschaften durch das ERP-Sondervermögen wird grundsätzlich eine Vergütung erhoben. Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 5

Uber die gewährten Zuwendungen haben die Empfänger einen Verwendungsnachweis gemäß den Richtlinien vom 29. April 1953 für Zuwendungen des Bundes an außerhalb der Bundesverwaltung stehende Stellen und für den Nachweis der Verwendung der Mittel nach § 64 a Abs. 1 RHO (Ministerialblatt des Bundesministers der Finanzen S. 369) zu führen. Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Geräte, Ausstattungsgegenstände u. dgl. sowie Reingewinne aus der Verwertung von Forschungsergebnissen (Lizenzgebühren usw.) sind an das ERP-Sondervermögen abzuführen.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

Teil I:

|              |                     |                                                                                                                                                                                                            | Betrag      | Betrag      |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                 | für<br>1964 | für<br>1963 |
| 1964         | 1963                |                                                                                                                                                                                                            | DM          | DM          |
| 1            | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                          | 4           | 5           |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
| 2            | 2                   | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                                |             |             |
|              |                     | In Abweichung von den allgemeinen ERP-Konditionen dürfen Finanzierungshilfen zu erleichterten Bedingungen gewährt werden, sofern der Förderungszweck nur durch derartige Bedingungen erreicht werden kann. |             |             |
| 1            | 1                   | Förderungsmaßnahmen für die Land-, Forst- und Fischwirtschaft                                                                                                                                              |             |             |
| 2            | 2                   | Förderungsmaßnahmen für den Bergbau                                                                                                                                                                        | -           |             |
| 3            | 3                   | Förderungsmaßnahmen für die Energie- und Wasserwirtschaft                                                                                                                                                  | 81 000 000  | 107 000 000 |
| 4            | 4                   | Förderungsmaßnahmen für die Eisen- und Stahl- sowie sonstige Grundstoffindustrie                                                                                                                           | -           | _           |
| 5            | 5                   | Förderungsmaßnahmen für die verarbeitende Industrie<br>Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 70 000 000 DM                                                                                                | 50 000 000  | 28 000 000  |
| 6            | 6                   | Förderungsmaßnahmen für die Deutsche Bundesbahn und die Verkehrswirtschaft                                                                                                                                 | 56 000 000  | 74 000 000  |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                            |             |             |

## Binnenwirtschaft - Westdeutschland -

## Erläuterungen

6

#### Zu Kap. 2

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind bzw. werden gebunden bei

|      |                                | Rechnungsjahr   |            |            |         |
|------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| Tit. | Zweckbestimmung                | 1964            | 1965       | 1966       | 1967/68 |
|      |                                | in Millionen DM |            |            |         |
| 3    | Atomwirtschaft                 | 20              | 25         | 25         | 50      |
| 5    | Verarbeitende Industrie        | 30              | 10<br>35*) | 60<br>35*) |         |
| 6    | Verkehrswirtschaft             |                 | 8 *)       | 7 *)       |         |
| 30   | Auftragsfinanzierung<br>Berlin | 20              | 10<br>10*) | 20*)       |         |
|      |                                | 70              | 98         | 147        | 50      |

<sup>\*)</sup> Im ERP-Wirtschaftsplan 1964 enthalten.

Die Grundsätze für raumbedeutsame Maßnahmen des Bundes und ihre Koordinierung (Bundesanzeiger Nr. 146 vom 4. August 1962) sind bei der Vergabe von ERP-Mitteln zu beachten.

#### Zn Tit. 3

Veranschlagt sind:

Kredite für

|  | Wasserwirtschaft | 61 000 000 DM<br>20 000 000 DM |
|--|------------------|--------------------------------|
|  | -                | 81 000 000 DM                  |

#### Zu a)

Die veranschlagten Mittel sind zur Finanzierung vordringlicher Investitionen in Schwerpunkten zum Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung vorgesehen. Bis zu 10 000 000 DM sollen außerhalb der Schwerpunkte verwendet werden. Weitere 4 000 000 DM sind bei Kap. 4 Tit. 2 vorgesehen.

Die Weiterfinanzierung von Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ist in Aussicht genommen.

#### Zu b)

Zur Teilfinanzierung des Baues eines Kernkraftwerkes hat das ERP-Sondervermögen im Rechnungsjahr 1962 ein Darlehn von 50 000 000 DM gewährt. In den Rechnungsjahren 1962 und 1963 wurden hierauf 30 000 000 DM zur Verfügung gestellt. Der veranschlagte Betrag ist der Restbetrag auf das Darlehen.

## Bindungsermächtigung:

Zur Teilfinanzierung der Kernkraftwerke in Obrigheim/ Neckar und Lingen/Emsland sollen vom ERP-Sondervermögen 100 000 000 DM in den Rechnungsjahren 1965—1968 als Kredite zur Verfügung gestellt werden. Um eine vertragliche Zusage schon in diesem Rechnungsjahre erteilen zu können, ist eine Bindungsermächtigung auf das Aufkommen der genannten Rechnungsjahre erforderlich.

Siehe Kontengruppe 3.

## Zu Tit. 5

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Schiffswerften, die durch Maßnahmen anderer Länder beeinträchtigt ist, sind Kredite in Höhe von 138 000 000 DM zugesagt worden. Die Zusagen wurden bis 1963 mit 38 000 000 DM erfüllt. Für 1964 sind 30 000 000 DM vorgesehen. Es verbleiben noch 70 000 000 DM, in deren Höhe Kassenmittel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau angelegt sind. Die Kassenanlage muß im Laufe der nächsten Rechnungsjahre durch die planmäßige Bereitstellung von Mitteln abgelöst werden.

Im Rechnungsjahr 1964 sollen weitere 90 000 000 DM zur Finanzierung ausländischer Schiffbauaufträge zur Verfügung gestellt werden (Ansatz 20 000 000 DM, Bindungsermächtigung 70 000 000 DM).

Für Vorhaben der verarbeitenden gewerblichen Wirtschaft stehen Mittel bei Kap. 2 Tit. 8 zur Verfügung.

## Bindungsermächtigung:

Um eine vertragliche Zusage auf den Gesamtbetrag von 90 000 000 DM im Rechnungsjahr 1964 erteilen zu können, ist eine Bindungsermächtigung in Höhe von 70 000 000 DM auf das Zins- und Tilgungsaufkommen der Rechnungsjahre 1965 und 1966 erforderlich.

Siehe Kontengruppe 3.

#### Zu Tit. 6

Veranschlagt sind:

Kredite für

| a) die Deutsche Bundesbahn | 35 000 000 DM |
|----------------------------|---------------|
| b) die Seehafenbetriebe    | 8 000 000 DM  |
| c) die Binnenschiffahrt    | 3 000 000 DM  |
| d) die Verkehrsbetriebe    | 5 000 000 DM  |
| e) die Seeschiffahrt       | 5 000 000 DM  |
| •                          | 56 000 000 DM |

#### Zu a)

10 000 000 DM sind vorgesehen zur Schlußfinanzierung des im Rechnungsjahr 1961 begonnenen mehrjährigen 3. Rationalisierungsprogramms (Rationalisierung der Zugförderung und des Sicherungswesens, insbesondere an Bahnübergängen). 25 000 000 DM sollen zur anteiligen Finanzierung von Aufträgen nach Berlin verwendet werden. Für diesen Zweck sind weitere 15 000 000 DM bei Kap. 3 Tit. 5 a veranschlagt.

## Zu b)

Der veranschlagte Betrag dient zur Finanzierung eines sich über mehrere Jahre erstreckenden Programms zum Ausbau und zur Rationalisierung der Seehafenbetriebe, damit diese sich der internationalen Wettbewerbslage anpassen können. Bisher wurden für dieses Programm rund 34 000 000 DM zur Verfügung gestellt.

#### Zu c)

Der Betrag dient zur Finanzierung von Rationalisierungsund Modernisierungsmaßnahmen an Schiffen der mittelständischen Binnenschiffahrt (Partikuliere).

#### Zu d)

Für Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Betrieben des öffentlichen Personennahverkehrs sind seit 1955 59 000 000 DM bereitgestellt worden. Der veranschlagte Betrag soll für die gleichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden und ist für die anteilige Finanzierung von Aufträgen nach Berlin bestimmt.

#### Zu e)

Im Rechnungsjahr 1964 sollen weitere 20 000 000 DM zur Modernisierung der deutschen Handelsflotte zur Verfügung gestellt werden (Ansatz 5 000 000 DM, Bindungsermächtigung 15 0000 000 DM).

#### Bindungsermächtigung:

Um eine vertragliche Zusage auf den Gesamtbetrag von 20 000 000 DM im Rechnungsjahr 1964 erteilen zu können, ist eine Bindungsermächtigung in Höhe von 15 000 000 DM auf das Zins- und Tilgungsaufkommen der Rechnungsjahre 1965 und 1966 erforderlich.

Siehe Kontengruppe 3.

Teil I:

|             |              |                                                                    |                             | Teil I:                     |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kap.<br>Tit | Kap.<br>Tit. | Gegenstand                                                         | Betrag<br>für<br>1964<br>DM | Betrag<br>für<br>1963<br>DM |
| 1964        | 1963         | 3                                                                  | 4                           | 5                           |
| -           | -            |                                                                    |                             |                             |
| (2)         | (2)          |                                                                    |                             |                             |
| 7           | 7            | Förderungsmaßnahmen für den Wohnungsbau                            | 650 000                     | 650 000                     |
| 8           | 8            | Förderungsmaßnahmen für die sonstige gewerbliche Wirtschaft        | 199 400 000                 | 197 625 000                 |
| 9           | 9            | schaften überlassen werden.  Förderungsmaßnahmen für die Forschung | 300 000                     | 250 000                     |
| 10          | 10           | Maßnahmen zur Förderung des Erfahrungsaustausches                  | 400 000                     | 225 000                     |
|             |              |                                                                    |                             |                             |

## Binnenwirtschaft — Westdeutschland —

## Erläuterungen

6

#### Zu Tit. 7

Der Kreditanstalt für Wiederaufbau ist im Rechnungsjahr 1950 zugesagt worden, daß zur Deckung der Tilgungsraten ihrer 3½prozentigen Wohnungsbauanleihe von 1949 bis zu 7 000 000 DM aus dem ERP-Sondervermögen in Jahresraten zur Verfügung gestellt werden, um damit eine Verlängerung der Laufzeit der aus den Anleihemitteln gewährten Wohnungsbaukredite auf 38 Jahre zu ermöglichen. Bis zum Rechnungsjahr 1963 wurden hierauf 4 967 800 DM gezahlt.

Siehe Kontengruppe 3.

Zu Tit. 8

Veranschlagt sind:

Kredite für a) die mittelständische gewerbliche Wirt-115 000 000 DM schaft ..... b) die gewerbliche Wirtschaft der Vertriebenen, Flüchtlinge und Kriegssach-36 000 000 DM geschädigten ..... c) die Kreditgarantiegemeinschaften der mittelständischen gewerblichen Wirt-1 000 000 DM schaft ..... d) die gewerbliche Wirtschaft in klein-bäuerlichen und schwachstrukturierten 22 000 000 DM Gebieten ..... e) die gewerbliche Wirtschaft für Anpas-25 000 000 DM sungs- und Umstellungsmaßnahmen ... Zuschüsse für f) die Absatzförderung saarländischer Er-400 000 DM zeugnisse ..... 199 400 000 DM

Ferner sind zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes veranschlagt bei

 Kap. 2 Tit. 6 — Partikuliere
 3 000 000 DM

 Kap. 2 Tit. 11 — Produktivität
 10 000 000 DM

Zu a)

Zur Fortführung der Förderung

- aa) kleiner und mittlerer Unternehmen des Handwerks, des Handels und des Beherbergungsgewerbes
- bb) des Kleingewerbes
- cc) kleiner Industrieunternehmen sowie
- dd) der mittleren verarbeitenden Industrie

sollen Kredite bereitgestellt werden:

- in den Zonenrand- und Bundesausbaugebieten sowie in zentralen Orten für den Auf- und Ausbau, die Rationalisierung und Modernisierung der Betriebe;
- zur Gründung selbständiger Existenzen durch Nachwuchskräfte sowie zur Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen und neu geordneten Stadtkernen. (Unter diese Maßnahmen fallen nicht die bei cc) und dd) aufgeführten Unternehmen).

Zu b)

Vorgesehen sind:

aa) für die Gewährung von Krediten zur Finanzierung von Rationalisierungs-, Modernisierungs- und Umstellungsmaßnahmen sowie zum Auf- und Ausbau kleinerer und mittlerer Unternehmen solcher Vertriebenen, Sowjetzonenflüchtlinge, Kriegssachgeschädigten und Evakuierten, die infolge der erlittenen Kriegs- und Kriegsfolgeschäden noch der Zuführung von Krediten aus öffentlichen Mitteln zu erleichterten Zins-, Tilgungs- und Sicherungsbedingungen bedürfen ....

35 000 000 DM

bb) für die Gewährung von Krediten an nichtdeutsche Flüchtlinge und Verschleppte zum Aufbau von selbständigen Existenzen

1 000 000 DM

36 000 000 DM

Zu c)

Aus den veranschlagten Mitteln sollen Kredite zur Bildung von Haftungsfonds für noch zu gründende Kreditgarantiegemeinschaften oder zur Erhöhung von Haftungsfonds bereits bestehender Kreditgarantiegemeinschaften der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft gewährt werden.

Die durch die vorzeitige Bereitstellung der Mittel erzielten Zinseinnahmen haben die Bundeskreditgarantiegemeinschaften zur Deckung ihrer Anlaufkosten zu verwenden.

 $Z_{11}$  d)

Die Kredite sollen unter Berücksichtigung der übrigen regionalen Förderungsmaßnahmen vergeben werden.

Zu e)

Die Kredite sollen zur Finanzierung von Investitionen, die der Anpassung oder Umstellung des Produktionsprogramms von Betrieben der gewerblichen Wirtschaft dienen, verwendet werden. Diese Betriebe müssen einem Produktionszweig angehören, der infolge des internationalen Wettbewerbs wesentlichen Strukturänderungen unterliegt. In Ausnahmefällen können Kredite auch zum Erwerb von Beteiligungen gewährt werden.

Kleine und mittlere Unternehmen sollen bevorzugt berücksichtigt werden.

Zu f)

Die veranschlagten Mittel dienen wie in den vergangenen Rechnungsjahren der Förderung des Absatzes saarländischer Erzeugnisse in das Bundesgebiet und in das Ausland.

Für diesen Zweck wurden bisher 3 400 000 DM bereitgestellt. Siehe Kontengruppen 3 und 8.

## Zu Tit. 9

Im Rahmen des Betrages von 300 000 DM werden den Fachressorts Mittel zur Finanzierung von Forschungsvorhaben in der Höhe der Einnahmen, die aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich gewordener Geräte usw angefallen sind, zur Verfügung gestellt. (Vgl Kap 2 Tit. 5 der Einnahmen.)

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 10

Die Mittel sollen der Carl-Duisberg-Gesellschaft für Nachwuchsförderung e.V. als Darlehen zur Verfügung gestellt werden, damit die Gesellschaft ihrerseits Darlehen an deutsche Praktikanten und Werkstudenten, die sich zu Ausbildungszwecken in den OECD-Ländern aufhalten, gewähren kann.

In den vergangenen Rechnungsjahren hat die Carl-Duisberg-Gesellschaft für Nachwuchsförderung ERP-Mittel in Höhe von 1 250 000 DM für den vorgenannten Zweck erhalten.

Siehe Kontengruppe 3.

Teil I:

|                     |               |                                                                    |                       | Teil I:               |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kap.</b><br>Tit. | Kap.<br>Tit.  | Gegenstand                                                         | Betrag<br>für<br>1964 | Betrag<br>für<br>1963 |
| 1964                | <u>1963</u> _ | 3                                                                  | DM<br>4               |                       |
|                     |               |                                                                    | -                     |                       |
| (2)                 | (2)           |                                                                    |                       |                       |
| 11                  | 11            | Maßnahmen zur Förderung der Produktivität                          | 10 000 000            | 10 000 000            |
| 12                  | 12            | Maßnahmen zur Förderung des technischen Nachwuchses                |                       |                       |
| 13                  | . 13          | Maßnahmen zur Behebung von Schäden durch die Flut-<br>katastrophe  | _                     | _                     |
| 14                  | 14            | Maßnahmen zur Förderung der Reinhaltung der Luft                   | 5 000 000             | 5 000 000             |
| 15                  | 15            | Erwerb von Beteiligungen                                           | _                     | 500 000               |
| 22                  | 22            | Inanspruchnahme aus Gewährleistungs- und Bürg-<br>schaftsverträgen | 1 000 000             | 1 000 000             |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
| C                   |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
|                     |               |                                                                    |                       |                       |
| ,                   |               | ·                                                                  | •                     |                       |

## Binnenwirtschaft — Westdeutschland —

## Erläuterungen

#### Zu Tit. 11

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Finanzierung

a) des Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft (Haushalt) . . . . . .

5 100 000 DM

b) von Maßnahmen von gesamtwirtschaftlicher oder überbetrieblicher Bedeutung

4 900 000 DM

10 000 000 DM

Zu a)
Stellenplan
des Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft

| Verg<br>Gruppe | RKW-<br>Zentrale<br>1964 | Betriebsbeg.<br>Dienst<br>1964 | Ration.<br>Gemeinschaft<br>1964 |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A. Angestellte |                          | 333                            |                                 |
| ΑТ             | 4                        |                                | 3                               |
| ST             | 7                        | 18                             | _                               |
| I              | 5                        | 3                              | 2                               |
| II             | 14                       | 5                              | 4                               |
| III            | 18                       | 8                              | 4                               |
| IV a           | 2                        |                                | 1                               |
| IV b           | 4                        | _                              | 1                               |
| V b            | 12                       | 4                              | 4                               |
| VIb            | 21                       | 6                              | 3                               |
| VII            | 22                       | 16                             | 6                               |
| VIII           | 12                       | 7                              | 3                               |
| İX             | 2                        |                                | 2                               |
| X              | _                        | <del></del>                    | 1                               |
|                | 123                      | 67                             | 34                              |

In diesem Stellenplan sind die Stellen (AT) der Geschäftsführer der 10 Landesgruppen (außer Saarland), für die das RKW (Zentrale) die Mittel zur Verfügung stellt, nicht enthalten.

B. Arbeiter 4 —

Der Stellenplan 1964 ist gegenüber 1963 unverändert.

#### Zu b

Im Rahmen eines im Rechnungsjahr 1963 begonnenen mehrjährigen Programms sollen Produktivitätsmaßnahmen gesamtwirtschaftlicher oder überbetrieblicher Bedeutung besonders im Hinblick auf den Gemeinsamen Markt durchgeführt werden.

Für die mittelständische gewerbliche Wirtschaft ergeben sich in diesem Zusammenhang u.a. folgende Schwerpunktaufgaben:

- a) Förderung der überbetrieblichen Gemeinschaftsarbeit
  - Untersuchungen über
  - 1. Rationelle Erkundung des EWG-Marktes,
  - 2. Methoden und Voraussetzungen internationaler Betriebsvergleiche,

- Methoden der Gemeinschaftsarbeit in Beschaffung und Vertrieb,
- 4. Methoden der Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiet der Typenbeschränkung und Normung.
- b) Methodische Erarbeitung und praxisnahe Aufbereitung neuer Rationalisierungsmöglichkeiten

Erarbeitung von Rationalisierungsgrundsätzen der Unternehmensführung.

- c) Förderung der Betriebsberatung
  - 1. Betriebsberatung für kleine und mittlere Unternehmen
  - 2. Aus- und Fortbildung von Beratern für den Handel, das Handwerk sowie von freiberuflichen Beratern.
- d) Weiterbildung von Führungskräften
  - Erstellung von Lehrgangsmaterial und Ausbildungsunterlagen,
  - 2. Heran- und Weiterbildung qualifizierter Lehrkräfte,
  - 3. Fachliche Weiterbildung von Ingenieuren.

Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sollen im laufenden Rechnungsjahr anfinanziert werden. Die Weiterfinanzierung in den späteren Rechnungsjahren ist in Aussicht genommen.

Dieses Produktivitätszuschußprogramm erstreckt sich auch auf Berlin.

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit, 14

In den Ballungsgebieten der Industrie gefährdet die Verunreinigung der Luft die Gesundheit der Bevölkerung und die Vegetation.

Um den Bau von Anlagen zur Reinhaltung der Luft zu fördern, sollen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Kredite zur Verfügung gestellt werden.

Ausgabereste des Rechnungsjahres 1962 dürfen gemäß Abs. 2 verwendet werden.

Siehe Kontengruppe 3.

## Zu Tit. 22

1

## Nach

- § 2 des Dritten Gesetzes über die Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365) und
- dem Gesetz zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 517)

dürfen Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von 400 000 000 DM nach Maßgabe des § 2 des ERP-Verwaltungsgesetzes zu Lasten des ERP-Sondervermögens übernommen werden. Die veranschlagten Mittel sind zur Deckung etwaiger Inanspruchnahmen des ERP-Sondervermögens aus solchen Verträgen vorgesehen (vgl. auch Kap. 3 Tit. 22 der Ausgabe).

Siehe Kontengruppe 8.

|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       | Teil I:               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kap.</b><br>Tit.<br>1964 | <b>Kap.</b><br>Tit.<br>1963 | Gegenstand                                                                                                                                                                | Betrag<br>für<br>1964 | Betrag<br>für<br>1963 |
| 1904                        | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | DM<br>4               | DM<br>5               |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           | 1                     |                       |
| (2)                         | (2)                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 26                          | 26                          | Erstattung von Verwaltungskosten                                                                                                                                          | 5 000                 | 15 000                |
| 30                          | 30                          | Wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen aller Art Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 30 000 000 DM. Die Mittel des Titels sind mit denen der Tit. 1 bis 14 deckungsfähig. | 58 445 000            | 62 290 000            |
| 40                          | 40                          | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                       | 5 000                 | 5 000                 |
|                             |                             | Summe Ausgaben                                                                                                                                                            | 462 205 000           | 486 560 000           |
|                             |                             | Abschluß                                                                                                                                                                  |                       |                       |
|                             |                             | Einnahmen                                                                                                                                                                 | 637 595 000           | 622 255 000           |
|                             |                             | Ausgaben                                                                                                                                                                  | 462 205 000           | 486 560 000           |
|                             |                             | Uberschuß                                                                                                                                                                 | 175 390 000           | 135 695 000           |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|                             |                             |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 1                           | l                           | ı                                                                                                                                                                         | ı                     |                       |

## Binnenwirtschaft - Westdeutschland -

### Erläuterungen

#### 6

#### Zu Tit. 26

Auf Grund der in den Erläuterungen zu Kap. 2 Tit. 22 aufgeführten Gesetze haben die Hauptleihinstitute im Auftrage und für Rechnung des ERP-Sondervermögens Bürgschaften übernommen.

Die Zahlung einer Bearbeitungsgebühr an die Hauptleihinstitute ist dann erforderlich, wenn das ERP-Sondervermögen aus seiner Bürgschaft in Anspruch genommen wird und den Hauptleihinstituten die Weiterverfolgung der auf das ERP-Sondervermögen übergegangenen Forderungen übertragen worden ist.

Die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) verwaltet für das ERP-Sondervermögen Lastenausgleichsansprüche auf Grund des Rundschreibens des Bundesausgleichsamts vom 21. September 1960 (Mtbl. BAA S. 323) zur Anderung des Auszahlungszusage-Rundschreibens vom 26. März 1959 (Mtbl. BAA S. 235). Hierfür erhält sie eine Bearbeitungsgebühr.

Siehe Kontengruppe 8.

### Zu Tit. 30

Von dem veranschlagten Betrage von 58 445 000 DM sind 30 000 000 DM für die anteilige Finanzierung von Aufträgen aus Westdeutschland an Berliner Unternehmen vorgesehen.

Weiter sind u.a. Mittel veranschlagt, die infolge Umprogrammierungen bei anderen als ursprünglich vorgesehenen Titeln verausgabt werden müssen. Aus diesen Mitteln können in Ausnahmefällen im Rahmen des § 5 Abs. 2 ERPVerwGes auch verlorene Zuschüsse gewährt werden.

Eine Aufteilung des Betrages von 58 445 000 DM auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche ist erst nach Festlegung der Verwendungszwecke möglich.

### Bindungsermächtigung:

Um der Berliner Wirtschaft die Hereinnahme weiterer Aufträge zu ermöglichen ist es notwendig, vertragliche Bindungen auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1965 und 1966 bis zur Höhe von 30 000 000 DM einzugehen.

Siehe Kontengruppen 2, 3 und 8.

#### Zu Tit. 40

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

Teil I

| 1<br>2<br>3 | Gegenstand                                                                            | Betrag für 1964 DM 4  1 785 000  47 021 000 | Betrag für 1963 DM 5 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 3<br>1<br>2 | Berlin  I. Einnahme  Erträge aus Beteiligungen                                        | DM<br>4                                     | DM<br>5              |
| 3<br>1<br>2 | Berlin  I. Einnahme  Erträge aus Beteiligungen                                        | 1 785 000                                   | 1 785 000            |
| 1<br>2<br>3 | I. Einnahme  Erträge aus Beteiligungen                                                |                                             |                      |
| 1<br>2<br>3 | Erträge aus Beteiligungen                                                             |                                             |                      |
| 3           | Zinsen aus Darlehen, Bankguthaben, Wertpapieren, sonstigen Anlagen usw                |                                             |                      |
| 3           | sonstigen Anlagen usw                                                                 | 47 021 000                                  | 43 094 000           |
|             | Zinsen aus Darlehen, über deren Verwendung vertrag-<br>liche Bindungen bestehen       |                                             |                      |
| 4           |                                                                                       | 2 852 000                                   | 3 229 000            |
| l           | Tilgungen von Darlehen und sonstige Rückflüsse                                        | 179 795 000                                 | 170 502 000          |
| 5           | Tilgungen von Darlehen, über deren Verwendung vertragliche Bindungen bestehen         | 12 180 000                                  | 17 819 000           |
| 6           | Ablösungen, Erträge und sonstige Einnahmen aus der Eigenkapitalfinanzierung           | 9 250 000                                   | 7 270 000            |
| 7           | 7 Liquiditätshilfen                                                                   |                                             |                      |
|             | a) Entnahme aus dem Bestand (nicht verwendete Mittel)                                 | 70 000 000                                  | 70 000 000           |
|             | b) Rückflüsse                                                                         | -                                           |                      |
|             | Die Mittel sind zur Deckung der bei Kap. 3 Tit. 5b) veranschlagten Ausgaben bestimmt. |                                             |                      |
| 8           | Vergütungen für die Übernahme von Bürgschaften                                        | 10 000                                      | 10 000               |
| 9           | 9 Erlöse, Rückflüsse und Erträge aus Zuwendungen                                      | 10 000                                      | 10 000               |
| 20 2        | Vermischte Einnahmen                                                                  | 5 000                                       | 5 000                |
| ,           | Summe Einnahmen                                                                       | 322 908 000                                 | 313 724 000          |

# Binnenwirtschaft

## Erläuterungen

|                                                                                           | 6                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                           | To The C                                                                                                                  |  |
| Zu Tit. 1                                                                                 | Zu Tit. 5                                                                                                                 |  |
| Das ERP-Sondervermögen ist an der Berliner Industriebank AG. mit 34 000 000 DM beteiligt. | Veranschlagt sind Tilgungen:                                                                                              |  |
| Wegen der Erträge aus Beteiligungen im Rahmen des                                         | <ul> <li>a) durch die Berliner Industriebank AG 9 800 000 DM.</li> <li>b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank</li> </ul> |  |
| Eigenkapitalfinanzierungsprogramms vgl. Tit. 6 der Ein-                                   | für Vertriebene und Geschädigte) 70 000 DM                                                                                |  |
| nahme.                                                                                    | c) durch die Deutsche Bundesbahn 761 000 DM                                                                               |  |
| Siehe Kontengruppe 8.                                                                     | d) durch das Land Berlin                                                                                                  |  |
|                                                                                           | 12 180 000 DM                                                                                                             |  |
| Zu Tit. 2                                                                                 | Siehe Kontengruppe 7.                                                                                                     |  |
| Veranschlagt sind Zinsen:                                                                 |                                                                                                                           |  |
| a) von der Berliner Industriebank AG 23 200 000 DM                                        |                                                                                                                           |  |
| b) von der Lastenausgleichsbank (Bank für<br>Vertriebene und Geschädigte) 50 000 DM       | Zu Tit. 6                                                                                                                 |  |
| c) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 10 000 000 DM                                   | Nach einer Vereinbarung mit der Regierung der Vereinigten                                                                 |  |
| d) vom Land Berlin                                                                        | Staaten von Amerika vom 15./19. Juni 1953 sind die aus                                                                    |  |
| e) von der Deutschen Bundesbahn 1 012 000 DM                                              | dem Programm "Eigenkapitalfinanzierung" anfallenden Ein                                                                   |  |
| f) von der Deutschen Bundespost 1 559 000 DM                                              | nahmen dem gleichen Verwendungszweck wieder zuzuführen (vgl. Kap. 3 Tit. 20 a der Ausgabe). Aus diesem Grunde             |  |
| g) aus Bankguthaben, Wertpapieren, son-                                                   | sind diese Einnahmen gesondert veranschlagt.                                                                              |  |
| stigen Anlagen usw.         4 200 000 DM           h) Mehreinnahmen         5 000 000 DM  | Siehe Kontengruppen 7 und 8.                                                                                              |  |
|                                                                                           | <b>U</b>                                                                                                                  |  |
| Zu h) 47 021 000 DM                                                                       |                                                                                                                           |  |
| Erfahrungsgemäß fallen im Laufe des Rechnungsjahres                                       | Zu Tit. 7                                                                                                                 |  |
| Mehreinnahmen an, die mit 5 000 000 DM geschätzt sind.                                    | Im Rahmen des Auftragsfinanzierungsprogramms sind                                                                         |  |
| Siehe Kontengruppe 8.                                                                     | 70 000 000 DM zur Gewährung von Liquiditätshilfen an Ber-                                                                 |  |
|                                                                                           | liner Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt worden. Die<br>Liquiditätshilfen werden revolvierend in Anspruch ge-         |  |
| Zu Tit. 3                                                                                 | nommen.                                                                                                                   |  |
| Veranschlagt sind Zinsen:                                                                 | Siehe Kontengruppen 0 und 7.                                                                                              |  |
| a) von der Berliner Industriebank AG 2 000 000 DM                                         |                                                                                                                           |  |
| b) von der Lastenausgleichsbank (Bank für                                                 |                                                                                                                           |  |
| Vertriebene und Geschädigte) 20 000 DM                                                    | Zu Tit. 8                                                                                                                 |  |
| c) vom Land Berlin                                                                        | Für die Übernahme von Bürgschaften durch das ERP-Sonder-                                                                  |  |
| d) von der Deutschen Bundesbahn 30 000 DM                                                 | vermögen wird grundsätzlich eine Vergütung erhoben.                                                                       |  |
| 2 852 000 DM                                                                              | Siehe Kontengruppe 8.                                                                                                     |  |
| Siehe Kontengruppe 8.                                                                     |                                                                                                                           |  |
| Zu Tit. 4                                                                                 | Zu Tit. 9                                                                                                                 |  |
| Veranschlagt sind Tilgungen:                                                              | Uber die gewährten Zuwendungen haben die Empfänger                                                                        |  |
| a) durch die Berliner Industriebank AG 136 700 000 DM                                     | einen Verwendungsnachweis gemäß den Richtlinien vom                                                                       |  |
| b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank                                                   | 29. April 1953 für Zuwendungen des Bundes an außerhalb<br>der Bundesverwaltung stehende Stellen und für den Nach-         |  |
| für Vertriebene und Geschädigte) 100 000 DM                                               | weis der Verwendung der Mittel nach § 64a Abs. 1 RHC                                                                      |  |
| c) durch die Kreditanstalt für Wieder-<br>aufbau 8 595 000 DM                             | (Ministerialblatt des Bundesministers der Finanzen S. 369<br>zu führen. Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbar oder           |  |

d) durch das Land Berlin ..... 3 500 000 DM e) durch die Deutsche Bundesbahn ...... 14 617 000 DM f) durch die Deutsche Bundespost ...... 11 283 000 DM g) Mehreinnahmen ..... 5 000 000 DM 179 795 000 DM

Zu g)

Erfahrungsgemäß fallen im Laufe des Rechnungsjahres Mehreinnahmen an, die mit 5 000 000 DM geschätzt sind. Siehe Kontengruppe 7.

entbehrlich gewordener Geräte, Ausstattungsgegenstände u. dgl sowie Reingewinne aus der Verwertung von Forschungsergebnissen (Lizenzgebühren usw.) sind an das ERP-Sondervermögen abzuführen.

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 20

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Teil I:               |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kap.</b><br>Tit. | Kap.<br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für<br>1964 | Betrag<br>für<br>1963 |
| 1904                | 1963<br>2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM                    | DM                    |
|                     |              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                     |
| 3                   | 3            | II. Ausgabe  In Anbetracht, der besonderen politischen Lage Berlins können im Rahmen der veranschlagten Mittel Finanzierungshilfen gewährt oder Beteiligungen übernommen werden, bei denen die üblichen bankmäßigen und betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen nicht oder nicht in vollem Umfange vorliegen, die jedoch im Hinblick auf die politische Zielsetzung der Berlinhilfe gerechtfertigt erscheinen  Abweichend von den allgemeinen ERP-Konditionen können Kredite sowie Beteiligungen und sonstige Finanzierungshilfen zu erleichterten Bedingungen gewährt werden geform der Förderungswede zur durch |                       |                       |
| 1                   | 1            | währt werden, sofern der Förderungszweck nur durch derartige Bedingungen erreicht werden kann.  Zur Förderung der Berliner Wirtschaft durch Gewährung von Investitions- und Betriebsmittelkrediten sowie durch sonstige Kreditmaßnahmen  Die Mittel sind mit denen der Tit. 2 und 3 deckungsfähig. Ersparnisse bei Tit. 1 können zur Verstärkung der bei Kap. 3 Tit 4, 5 und 6 veranschlagten Mittel verwendet werden.  Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 60 000 000 DM                                                                                                                                       | 214 338 000           | 140 779 000           |
| 2                   | 2            | Für Wiederaufbaumaßnahmen  Die Mittel sind mit denen der Tit. 1 und 3 deckungsfähig.  Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 8 000 000 DM.  ') Ansatz 1963 27 500 000 DM  1964 aufgeteilt:  Kap. 3 Tit. 2 20 500 000 DM  Kap. 3 Tit. 8 7 000 000 DM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 500 000            | 20 500 000*)          |

26 500 000 DM

## Binnenwirtschaft — Berlin —

### Erläuterungen

6

#### Zu Kap. 3

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind bzw. werden gebunden bei

|      |                                                       | Rechnungsjahr |              |              |  |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Tit. | Zweckbestimmung                                       | 1964          | 1965         | 1966         |  |
|      |                                                       | in            | Millionen I  | OM           |  |
| 1    | Investitionskredite                                   | 40            | 40<br>10 *)  | 50 <b>*)</b> |  |
| 2    | Wiederaufbau-<br>maßnahmen                            | 5,5           | 8 <b>*</b> ) |              |  |
| 3    | Arbeitnehmerwohnheime                                 |               | 3*)          | 4 *)         |  |
| 4    | Wirtschaftlich bedeutende<br>kulturelle Einrichtungen | 0,8           |              |              |  |
| 5 a  | Auftragsfinanzierungen<br>Inland                      | 40            | 20<br>30*)   | 50 *)        |  |
| 5 c  | Auftragsfinanzierungen<br>Ausland                     | 20            | 20           |              |  |
|      |                                                       | 106,3         | 131,0        | 104,0        |  |

<sup>\*)</sup> Im ERP-Wirtschaftsplan 1964 enthalten.

Die bei den einzelnen Titeln ausgebrachte Deckungsfähigkeit ist erforderlich, um zweckentsprechende Verwendungen der Mittel sowie etwa notwendig werdende Umprogrammierungen nach den jeweiligen Bedürfnissen zu ermöglichen.

#### Zu Tit. 1

Die Berliner Wirtschaft hat weiterhin einen erheblichen Bedarf an Investitions- und Betriebsmittelkrediten. Aus den veranschlagten Mitteln sollen 199 750 000 DM verwendet werden

- a) zur Rationalisierung und Erweiterung der Produktion
- b) zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

Weiter sind u.a. Mittel veranschlagt, die infolge Umprogrammierungen bei anderen als ursprünglich vorgesehenen Titeln verausgabt werden müssen. Aus diesen Mitteln können in Ausnahmefällen im Rahmen des § 5 Abs. 2 ERPVerw-Ges auch verlorene Zuschüsse gewährt werden.

## Bindungsermächtigung:

Die Maßnahmen zur Förderung der Berliner Wirtschaft sollen auch in den Rechnungsjahren 1965 und 1966 fortgeführt werden. Um bereits im Rechnungsjahr 1964 die Inangriffnahme von Projekten zu ermöglichen, für die erst in den Rechnungsjahren 1965 und 1966 Mittel zur Verfügung zu stehen brauchen, ist eine Ermächtigung zum Eingehen vertraglicher Bindungen bis zur Höhe von 60 000 000 DM erforderlich.

Siehe Kontengruppen 2 und 3.

#### Zu Tit. 2

Im Rahmen des Wiederaufbauprogramms sind veranschlagt:

#### Kredite für

| a) den Wiederaufbau und Neubau gewerb-<br>licher und kultureller Bauten | 16 000 000 DM |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| b) den Neubau des Überseehauses                                         | 5 000 000 DM  |
| Zuschuß für                                                             |               |
| c) den Neubau eines Krankenhauses in<br>Berlin-Steglitz                 | 5 500 000 DM  |

### Zu a)

Die Kredite sind zur anteiligen Finanzierung des Wiederaufbaues und Neubaues von Büro- und Geschäftshäusern und, soweit erforderlich, von kulturellen Einrichtungen vorgesehen.

#### Zu b)

Zur Deckung des vermehrten Bedarfs an geeigneten Begegnungsstätten zur Durchführung internationaler Tagungen soll das Überseehaus in Berlin errichtet werden. Ein Internat bis zu 100 Plätzen wird dem Überseehaus angegliedert werden.

Berlin stellt einen Zuschuß von 3 000 000 DM zur Verfügung. Der Beitrag des ERP-Sondervermögens soll 8 000 000 DM betragen. (Ansatz 5 000 000 DM, Bindungsermächtigung 3 000 000 DM). In dem Ansatz von 5 000 000 DM sind 4 000 000 DM für diesen Zweck angesammelte Beträge früherer Rechnungsjahre enthalten.

## Zu c)

Der veranschlagte Betrag ist die letzte Rate auf den zugesagten Zuschuß von 22 000 000 DM.

### Bindungsermächtigung:

Um die kontinuierliche Finanzierung der unter den Buchstaben a) und b) aufgeführten Förderungsmaßnahmen sicherzustellen, ist eine Bindungsermächtigung auf das Aufkommen des Rechnungsjahres 1965 erforderlich.

Siehe Kontengruppen 3 und 8.

Teil I:

| Kap. Til. Til. 1964 1963 Gegenstand Betrag für 1964 1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            | Teil I:               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| (3) (3)  3 Sonstige wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1  | _    | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                  | für        | Betrag<br>für<br>1963 |
| (3) (3)  3 Sonstige wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1964 | 1963 |                                                                                                                                                                                                                             | DM         | DM                    |
| 3 Sonstige wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen 6 500 000  Die Mittel sind mit denen der Tit. 1 und 2 deckungsfähig.  Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 7 000 000 DM  4 Maßnahmen zur Förderung der Forschung und wirtschaftlich bedeutender kultureller Einrichtungen 4 310 000  Das dem Land Berlin für den Ausbau der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau gewährte Darlehn von 3 500 000 DM kann in einen Zuschuß umgewandelt werden, sobald die in Aussicht genommene Neuregelung der Rechtsverhältnisse dieser Versuchsanstalt getroffen sein wird.  5 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse a) für Auftragsfinanzierungen aus dem Inland | 1    | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5                     |
| 3 Sonstige wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen 6 500 000  Die Mittel sind mit denen der Tit. 1 und 2 deckungsfähig.  Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 7 000 000 DM  4 Maßnahmen zur Förderung der Forschung und wirtschaftlich bedeutender kultureller Einrichtungen 4 310 000  Das dem Land Berlin für den Ausbau der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau gewährte Darlehn von 3 500 000 DM kann in einen Zuschuß umgewandelt werden, sobald die in Aussicht genommene Neuregelung der Rechtsverhältnisse dieser Versuchsanstalt getroffen sein wird.  5 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse a) für Auftragsfinanzierungen aus dem Inland | (3)  | (3)  |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| Die Mittel sind mit denen der Tit. 1 und 2 deckungsfähig.  Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 7 000 000 DM  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (,,  | (-)  |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| Schaftlich bedeutender kultureller Einrichtungen  Das dem Land Berlin für den Ausbau der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau gewährte Darlehn von 3 500 000 DM kann in einen Zuschuß umgewandelt werden, sobald die in Aussicht genommene Neuregelung der Rechtsverhältnisse dieser Versuchsanstalt getroffen sein wird.  5 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse a) für Auftragsfinanzierungen aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 3    | Die Mittel sind mit denen der Tit. 1 und 2 deckungsfähig.                                                                                                                                                                   | 6 500 000  | 4 900 000             |
| anstalt für Wasserbau und Schiffbau gewährte Darlehn von 3 500 000 DM kann in einen Zuschuß umgewandelt werden, sobald die in Aussicht genommene Neuregelung der Rechtsverhältnisse dieser Versuchsanstalt getroffen sein wird.  5 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse a) für Auftragsfinanzierungen aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 4    | schaftlich bedeutender kultureller Einrichtungen                                                                                                                                                                            | 4 310 000  | 6 810 000             |
| zeugnisse  a) für Auftragsfinanzierungen aus dem Inland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | anstalt für Wasserbau und Schiffbau gewährte Darlehn<br>von 3500000 DM kann in einen Zuschuß umgewandelt<br>werden, sobald die in Aussicht genommene Neuregelung<br>der Rechtsverhältnisse dieser Versuchsanstalt getroffen |            |                       |
| Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 80 000 000 DM. b) für Liquiditätshilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 5    |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| Ausgaben dürfen bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen<br>bei Kap. 3 Tit. 7 überschritten werden.  Die Mittel dürfen über das Rechnungsjahr hinaus<br>revolvierend in Anspruch genommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | 55 000 000 | 65 000 000            |
| c) für Auftragsfinanzierungen aus dem Ausland 20 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | Ausgaben dürfen bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen<br>bei Kap. 3 Tit. 7 überschritten werden.<br>Die Mittel dürfen über das Rechnungsjahr hinaus                                                                           | 70 000 000 | 70 000 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | c) für Auftragsfinanzierungen aus dem Ausland                                                                                                                                                                               | 20 000 000 | 10 000 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |

## Binnenwirtschaft — Berlin —

### Erläuterungen

#### 6

#### Zu Tit. 3

Veranschlagt sind:

Kredite für

#### Zu a)

Um auswärtige Arbeitskräfte zur Annahme von Arbeitsstellen in Berlin anzuregen, ist die Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten vordringlich. Für diesen Zweck wurden bisher 9 000 000 DM zur Verfügung gestellt.

### Zu b)

Die bisher bereitgestellten Zuschüsse haben wesentlich zur Förderung des Absatzes Berliner Erzeugnisse in Westdeutschland und im Ausland beigetragen. Die für das Rechnungsjahr 1964 veranschlagten Mittel sind vorgesehen:

- aa) zur allgemeinen Wirtschaftswerbung
- bb) zur Herstellung und zum Einsatz eines Werbefilms für den Berliner Fremdenverkehr.

### Zu c)

Zur Hebung des Berliner Fremdenverkehrs sollen wie in den Vorjahren Zuschüsse für wirtschaftlich oder wissenschaftlich bedeutsame Veranstaltungen gewährt werden.

### Zu d)

Wie in den Vorjahren soll im Rahmen einer Sonderschau die deutsche Wirtschaft mit din Problemen der Entwicklungsländer vertraut gemacht werden. Gleichzeitig soll diesen Ländern Gelegenheit gegeben werden, ihre Erzeugnisse auszustellen, um Geschäftsverbindungen mit der deutschen Wirtschaft anknüpfen zu können.

Die Sonderschau wird anteilig aus Mitteln des Landeshaushalts Berlin und des ERP-Sondervermögens finanziert.

## Bindungsermächtigung:

Für die Errichtung von Arbeitnehmerwohnheimen sollen 11 000 000 DM zugesagt werden. Neben dem veranschlagten Betrage von 4 000 000 DM ist daher eine Bindungsermächtigung in Höhe von 7 000 000 DM auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1965 und 1966 erforderlich.

Siehe Kontengruppen 3 und 8.

## Zu Tit. 4

Veranschlagt sind:

Kredit für:

### Zu a

Zur Erneuerung und zum Ausbau der vorhandenen Anlagen wurde dem Land Berlin ein Darlehen von 3 500 000 DM gewährt. Im Rechnungsjahr 1964 ist hierauf der letzte Teilbetrag von 800 000 DM zur Verfügung zu stellen.

#### Zu b)

2010 000 DM sind vorgesehen für die Förderung solcher Forschungsvorhaben, deren Ergebnisse erwarten lassen, daß sie als Ausgangspunkt für die technische oder wirtschaftliche Entwicklung verwendet werden können. In Ausnahmefällen können die Mittel auch zur weiteren Ausstattung der Berlin-Institute verwendet werden.

1 500 000 DM sollen zur Durchführung von Forschungsaufgaben des Instituts für Automation bereitgestellt werden. Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sollen im laufenden Rechnungsjahr anfinanziert werden. Die Weiterfinanzierung in den späteren Rechnungsjahren ist in Aussicht genommen.

Siehe Kontengruppen 3 und 8.

#### Zu Tit. 5

Zu Untertitel a)

Veranschlagt sind:

Kredite für

 aa) die Deutsche Bundesbahn
 15 000 000 DM

 bb) die Deutsche Bundespost
 30 000 000 DM

 cc) sonstige Bereiche
 10 000 000 DM

 55 000 000 DM

#### Zu aa)

Die Mittel dienen wie die bei Kap. 2 Tit. 6 veranschlagten Mittel der anteiligen Finanzierung eines Auftragsprogramms zugunsten der Berliner Wirtschaft.

### Zu bb

Die Mittel dienen der anteiligen Finanzierung eines Auftragsprogramms zugunsten der Berliner Wirtschaft.

Zu aa) und bb)

Die Beträge sind im Rechnungsjahr 1963 auf Grund einer Bindungsermächtigung zugesagt worden.

### Zu cc)

Neben den bei Untertitel b) veranschlagten Liquiditätshilfen von 70 000 000 DM sollen 30 000 000 DM (Ansatz 10 000 000 DM, Bindungsermächtigung 20 000 000 DM) Berliner Geschäftsbanken als Kredite zur Finanzierung von Aufträgen nach Berlin zur Verfügung gestellt werden.

 $Bindung serm\"{a}chtigung:$ 

Um der Berliner Wirtschaft die Hereinnahme weiterer Aufträge aus dem Inland zu ermöglichen, ist es notwendig, bereits im Rechnungsjahr 1964 vertragliche Bindungen auf das Aufkommen der Rechnungsjahre 1965 und 1966 bis zur Höhe von 80 000 000 DM einzugehen.

### Zu Untertitel b)

Das Auftragsfinanzierungsprogramm aus dem Inland wird anteilig aus Mitteln des ERP-Sondervermögens, der Auftraggeber bzw. -nehmer und Berliner Geschäftsbanken finanziert. Auf Kredite, die Berliner Geschäftsbanken aus eigenen Mitteln gewährt haben, sind Liquiditätshilfen bis zur Höhe von 70 000 000 DM zugesagt worden.

Ein wirksamer Einsatz der Mittel ist davon abhängig, daß aa) die Mittel revolvierend in Anspruch genommen werden können.

bb) die Bereitstellung der Mittel unbefristet erfolgt.

(Vgl. auch Kap. 3 Tit. 7 der Einnahme).

### Zu Untertitel c)

Für die anteilige Finanzierung von Aufträgen aus dem Ausland sind im Rechnungsjahre 1963 50 000 000 DM als Kredite zugesagt worden. (Ansatz 10 000 000 DM, Bindungsermächtigung 40 000 000 DM.)

Der veranschlagte Betrag ist die 1. Rate auf den noch bereitzustellenden Betrag von  $40\ 000\ 000$  DM.

Siehe Kontengruppen 3 und 4.

| - |    | 2 | • |
|---|----|---|---|
|   | eı | 1 |   |
| ' | ᄗ  | 1 |   |

|              |                     |                                                                                                                                                                                                             |                       | Teil I                |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für<br>1964 | Betrag<br>für<br>1963 |
| 1964         | 1963                |                                                                                                                                                                                                             | DM                    | DM                    |
| 1            | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                     |
| (3)          | (3)                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |
| 6            | 6                   | Maßnahmen zur Förderung der Produktivität und des<br>Erfahrungsaustausches                                                                                                                                  | 400 000               | 400 000               |
| 7            | 7                   | Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchses der Wirtschaft                                                                                                                                                      |                       | _                     |
| 8<br>(neu)   | _                   | Maßnahmen zur Beschäftigung von Angestellten                                                                                                                                                                | 5 600 000             | 7 000 000*)           |
| 20           | 20                  | Eigenkapitalfinanzierungsprogramm                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|              |                     | a) Erwerb von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen<br>Rechten und sonstigen Vermögenswerten                                                                                                                 | 9 250 000             | 7 270 000             |
|              |                     | Ausgaben dürfen bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen<br>bei Kap. 3 Tit. 6 überschritten werden.<br>Ersparnisse bei Tit. 20a können zur Verstärkung der bei<br>Tit. 1 veranschlagten Mittel verwendet werden. |                       |                       |
|              |                     | b) Erwerb von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen<br>Rechten und sonstigen Vermögenswerten durch<br>Umwandlung bereits gewährter Kredite                                                                   | 10 000 000            | 10 000 000            |
| 21           | 21                  | Kosten für die Übernahme von Beteiligungen und Be-<br>arbeitung von Krediten zu erleichterten Bedingungen                                                                                                   | 450 000               | 450 000               |
| 22           | 22                  | Inanspruchnahme aus Gewährleistungs- und Bürg-<br>schaftsverträgen                                                                                                                                          | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 23           | 23                  | Kosten aus Anlaß der Durchführung von Prüfungen,<br>Beratungen, Untersuchungen, der Einziehung von<br>Forderungen sowie Gerichts- und ähnliche Kosten                                                       | 50 000                | 100 000               |
| 29           | 29                  | Erstattung von Verwaltungskosten                                                                                                                                                                            | 5 000                 | 10 000                |
| 30           | 30                  | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                                         | 5 000                 | 5 000                 |
|              |                     | Summe Ausgaben                                                                                                                                                                                              | 423 408 000           | 344 224 000           |
|              |                     | °) 1963 im Ansatz von Kap. 3 Tit. 2 enthalten.                                                                                                                                                              |                       |                       |
|              |                     | Abschluß                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
|              |                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                   | 322 908 000           | 313 724 000           |
|              |                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                    | 423 408 000           | 344 224 000           |
|              |                     | Zuschuß                                                                                                                                                                                                     | 100 500 000           | 30 500 000            |

## Binnenwirtschaft — Berlin —

### Erläuterungen

#### 6

#### Zu Tit. 6

Veranschlagt sind:

Zuschüsse für

a) Maßnahmen zur Förderung der Produktivität

150 000 DM

b) Maßnahmen zur Förderung des Erfahrungsaustausches ......

250 000 DM

400 000 DM

#### Zu a)

Berlin nimmt an den bei Kap. 2 Tit. 11 vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung der Produktivität teil. Die bei Kap. 3 Tit. 6 veranschlagten Mittel dienen nur zur Finanzierung solcher Projekte, die den Besonderheiten der Berliner Wirtschaft entsprechen.

#### Zu b)

Die veranschlagten Mittel sollen als Zuschüsse für den Erfahrungsaustausch innerhalb des Bereichs der OECD verwendet werden

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 8

Im Rahmen eines Angestelltennotprogramms soll 3200 arbeitslosen älteren Angestellten vorübergehend Beschäftigung gegeben werden. Die Personalkosten von rund 21 400 000 DM sollen übernommen werden

vom Land Berlin mit10 800 000 DMvon der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-<br/>lung und Arbeitslosenversicherung mit5 000 000 DMvom ERP-Sondervermögen mit5 600 000 DM

21 400 000 DM

Aus den veranschlagten Mitteln sollen ferner Einarbeitungszuschüsse an Berliner Unternehmen für jeden neu eingestellten, bisher arbeitslosen älteren Angestellten gezahlt werden.

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 20

## Zu Untertitel a)

Auf Grund der mit der amerikanischen Regierung getroffenen Vereinbarungen sind die anfallenden Erträge und sonstigen Einnahmen aus dem Eigenkapitalfinanzierungsprogramm dem gleichen Verwendungszweck wieder zuzuführen. Für das Rechnungsjahr 1964 sind hierfür 9 250 000 DM veranschlagt (vgl. Kap. 3 Tit. 6 der Einnahme).

## Zu Untertitel b)

Für die Umwandlung bereits gewährter Kredite in Beteiligungen sind 10 000 000 DM vorgesehen. Bisher wurden Kredite von insgesamt 26 400 000 DM in Beteiligungen umgewandelt.

Siehe Kontengruppe 2.

#### Zu Tit. 21

Für die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen im Rahmen des Eigenkapitalfinanzierungsprogramms und die Bearbeitung von Krediten zu erleichterten Bedingungen erhält die Berliner Industriebank AG. eine Bearbeitungsgebühr. Ferner sind die hierbei entstehenden baren Auslagen zu erstatten.

Siehe Kontengruppe 8.

#### Zu Tit. 22

#### Nach

- a) § 2 des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 6. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 365) und
- b) dem Gesetz zur Ergänzung des Dritten Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 17. Mai 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 517)

dürfen Sicherheitsleistungen, Gewährleistungen und Bürgschaften bis zum Gesamtbetrage von 400 000 000 DM nach Maßgabe des § 2 des ERP-Verwaltungsgesetzes zu Lasten des ERP-Sondervermögens übernommen werden.

Die veranschlagten Mittel sind zur Deckung etwaiger Inanspruchnahmen des ERP-Sondervermögens aus solchen Verträgen vorgesehen (vgl. auch Kap. 2 Tit. 22 der Ausgabe). Siehe Kontengruppen 4 und 8.

### Zu Tit. 23

Zur Beurteilung der aus Mitteln des ERP-Sondervermögens in Berlin zu finanzierenden Investitionsprojekte und zur Überwachung der gewährten Kredite und Beteiligungen sind fachliche Gutachten erforderlich. Die Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Mittel des ERP-Sondervermögens erfordert auch die Durchführung von Untersuchungen über die Lage der Berliner Wirtschaft und ihrer Bereiche. Weitere Kosten und Gebühren können durch die Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung entstehen.

Siehe Kontengruppe 8.

### Zu Tit. 29

Auf Grund der in den Erläuterungen zu Kap. 3 Tit. 22 aufgeführten Gesetze haben die Hauptleihinstitute im Auftrage und für Rechnung des ERP-Sondervermögens Bürgschaften übernommen.

Die Zahlung einer Bearbeitungsgebühr an die Hauptleihinstitute ist dann erforderlich, wenn das ERP-Sondervermögen aus seiner Bürgschaft in Anspruch genommen wird und den Hauptleihinstituten die Weiterverfolgung der auf das ERP-Sondervermögen übergegangenen Forderungen übertragen worden ist.

Siehe Kontengruppe 8.

## Zu Tit. 30

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

| _ |   | ٠ | 1 | T  |
|---|---|---|---|----|
|   | Δ | 1 | 1 |    |
|   | ᆫ | Ł | 1 | _1 |

| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für<br>1964 | Betrag<br>für<br>1963 |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1964         | 1963                |                                                                                                                                                                                                        | DM                    | DM                    |
| 1            | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                     |
|              |                     | Troubandvorvaltung                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
|              |                     | Treuhandverwaltung                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
|              |                     | — Anleihe der Export-Import-Bank<br>Washington —                                                                                                                                                       |                       |                       |
| 4            | 4                   | I. Einnahme                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| 1            | 1                   | Entnahme aus dem Bestand                                                                                                                                                                               | 615 000               | 4 500 000             |
| 2            | 2                   | Zinsen aus Darlehen                                                                                                                                                                                    | 2 353 000             | 3 358 000             |
| 3            | 3                   | Tilgungen von Darlehen                                                                                                                                                                                 | 4 490 000             | 4 600 000             |
|              |                     | Summe Einnahmen                                                                                                                                                                                        | 7 458 000             | 12 458 000            |
| 4            | 4                   | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| 1            | 1                   | Abführung an den Bundeshaushalt                                                                                                                                                                        | 3 458 000             | 3 458 000             |
| 2            | 2                   | Wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                    | 4 000 000             | 9 000 000             |
|              |                     | Bindungsermächtigung: Bis zur Höhe von 1 000 000 DM                                                                                                                                                    |                       |                       |
|              |                     | Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Kap. 4<br>unter Abzug der Ausgaben bei Tit. 1 geleistet und bis<br>zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen überschritten werden.<br>Die Mittel sind übertragbar. |                       |                       |
|              |                     | Summe Ausgaben                                                                                                                                                                                         | 7 458 000             | 12 458 000            |
|              |                     | Abschluß                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
|              |                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                              | 7 458 000             | 12 458 000            |
|              |                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                               | 7 458 000             | 12 458 000            |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        | _                     | _                     |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|              |                     | ·                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |

# Binnenwirtschaft

## Erläuterungen

6

### I. Einnahme

## Zu Tit. 1

Veranschlagt sind Mehreinnahmen, die im Rechnungsjahr 1963 nicht verausgabt wurden.

Siehe Kontengruppe 9.

Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Zinsen:

a) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau

b) von der Lastenausgleichsbank (Bank für

Vertriebene und Geschädigte) ......

Siehe Kontengruppe 9.

## Zu Tit. 3

Veranschlagt sind Tilgungen:

a) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau

b) durch die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) .....

4 000 000 DM 490 000 DM

4 490 000 DM

Siehe Kontengruppe 9.

## II. Ausgabe

2 300 000 DM

53 000 DM 2 353 000 DM

## Zu Tit. 1

Die DM-Gegenwerte der Anleihe werden vom ERP-Sondervermögen treuhänderisch für den Bund verwaltet. Die an die Export-Import-Bank Washington zu zahlenden Zinsen und Tilgungen sind daher dem Bundeshaushalt zur Verfügung zu stellen.

Veranschlagt sind:

| a) Zinsen    | 1 493 000 DM |
|--------------|--------------|
| b) Tilgungen | 1 965 000 DM |
|              | 3 458 000 DM |

Siehe Kontengruppe 9.

### Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Kredite für die Wasserwirtschaft. Für den gleichen Verwendungszweck sind bei Kap. 2 Tit. 3 61 000 000 DM veranschlagt.

Bindungsermächtigung:

Das der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) gewährte Darlehen von 6 000 000 DM zur Bildung eines Haftungsfonds, mit dem Kredite an Angehörige freier Berufe verbürgt werden, soll im Rechnungsjahre 1965 um 1 000 000 DM aufgestockt werden. Die vertragliche Zusage hierauf soll bereits im Rechnungsjahre 1964 erteilt werden.

Siehe Kontengruppe 9.

Teil I:

|                      |              |                                                                                                                                                                                               |                             | Teil <u>I</u> :             |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kap.<br>Tit.<br>1964 | Kap.<br>Tit. | Gegenstand                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>für<br>1964<br>DM | Betrag<br>für<br>1963<br>DM |
| 1904                 | 1963<br>2    | 3                                                                                                                                                                                             | 4                           | 5                           |
|                      |              | Außerordentlicher Plan<br><b>Westdeutschland</b>                                                                                                                                              |                             |                             |
| A 2                  | _            | I. Einnahme                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| 1                    |              | Einnahmen aus Krediten                                                                                                                                                                        | 100 000 000                 |                             |
|                      |              | Summe Einnahmen                                                                                                                                                                               | 100 000 000                 | -                           |
| A 2                  |              | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| 1                    | <del></del>  | Wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen aller Art  Die Ausgabe darf aus Kassenmitteln des ERP-Sondervermögens solange vorfinanziert werden, wie es die Kassenlage des ERP-Sondervermögens zuläßt. | 100 000 000                 |                             |
|                      |              | Summe Ausgaben                                                                                                                                                                                | 100 000 000                 | . <del>-</del>              |
|                      |              | Abschluß                                                                                                                                                                                      |                             |                             |
|                      |              | Einnahmen                                                                                                                                                                                     | 100 000 000                 | _                           |
|                      |              | Ausgaben                                                                                                                                                                                      | 100 000 000                 |                             |
|                      |              |                                                                                                                                                                                               |                             |                             |

# Binnenwirtschaft

## Erläuterungen

6

### I. Einnahme

### Zu Tit. 1

Nach § 3 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1964 ist der Bundesschatzminister ermächtigt, Geldmittel im Wege des Kredits bis zur Höhe von 100 000 000 DM zu beschaffen. Es ist vorgesehen, die Kredite bei Realkreditinstituten aufzunehmen.

Siehe Kontengruppe 5.

## II. Ausgabe

### Zu Tit. 1

Veranschlagt sind:

Kredite für

| -, |                            | 100 000 000 D) ( |
|----|----------------------------|------------------|
| c) | die gewerbliche Wirtschaft | 30 000 000 DM    |
| b) | die Deutsche Bundespost    | 10 000 000 DM    |
| a) | die Deutsche Bundesbahn    | 60 000 000 DM    |

100 000 000 DM

## Zu a)

Die Mittel sind zur anteiligen Finanzierung eines mehrjährigen 4. Rationalisierungsprogramms der Deutschen Bundesbahn (Rationalisierung der Zugförderung und des Sicherungswesens, insbesondere an Bahnübergängen) vorgesehen.

## Zu b)

Der Betrag dient zur Finanzierung von Aufträgen der Deutschen Bundespost an Berliner Unternehmen. Weitere Mittel sind bei Kap. 3 Tit. 5 veranschlagt.

### Zu c)

Die Mittel sind zur anteiligen Finanzierung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft vorgesehen.

Siehe Kontengruppe 3.

| ~ |   | ٠ | 1 | т   | т |   |
|---|---|---|---|-----|---|---|
| T | Δ | 1 |   | - 1 | I | ٠ |
|   | C | 1 | 1 |     | 1 | ٠ |

| <b>Kap.</b><br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit. | Gegenstand                                                                    | Betrag<br>für<br>1964<br>DM | Betrag<br>für<br>1963<br>DM |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2                   | 3                                                                             | 4                           | 5                           |
|                     |                     | Ordentlicher Plan                                                             |                             |                             |
|                     |                     | Allgemein                                                                     |                             |                             |
|                     |                     | Angemen                                                                       |                             |                             |
| 5                   | 5                   | I. Einnahme                                                                   | :                           |                             |
| 1                   | 1                   | Zinsen aus Darlehen                                                           | 25 000 000                  | 25 000 000                  |
| 2                   | 2                   | Tilgungen von Darlehen und sonstige Rückflüsse                                | 1 100 000                   | 550 000                     |
| 3                   | 3                   | Sonstige Zuweisungen                                                          | . –                         |                             |
| 10                  | 10                  | Vermischte Einnahmen                                                          | 5 000                       | 5 000                       |
|                     |                     | Summe Einnahmen                                                               | 26 105 000                  | 25 555 000                  |
| 5                   | 5                   | II. Ausgabe                                                                   |                             |                             |
| 1                   | 1                   | Verzinsung der Darlehen                                                       | 29 921 000                  | 29 929 000                  |
| 2                   | 2                   | Tilgung der Darlehen                                                          | 115 000                     | 107 000                     |
| 3                   | 3                   | Kosten zur Durchführung von Untersuchungen, Erhebungen und Veröffentlichungen | 100 000                     | 100 000                     |
| 10                  | 10                  | Vermischte Ausgaben                                                           | 5 000                       | 5 00                        |
|                     |                     | Summe Ausgaben                                                                | 30 141 000                  | 30 141 000                  |
|                     |                     | Abschluß                                                                      |                             |                             |
|                     |                     | Auschlub                                                                      |                             |                             |
|                     |                     | Einnahmen                                                                     | 26 105 000                  | 25 555 000                  |
|                     |                     | Ausgaben                                                                      | 30 141 000                  | 30 141 00                   |
|                     |                     | Zuschuß                                                                       | 4 036 000                   | 4 586 00                    |

# Entwicklungshilfe

## Erläuterungen.

6

## I. Einnahme

## Zu Tit. 1

Veranschlagt sind Zinsen

- a) für Darlehen, die im Rahmen der Entwicklungshilfe gewährt wurden,
- b) aus der zwischenzeitlichen Anlage der Anleiheerlöse.

Siehe Kontengruppe 8

# Zu Tit. 2

Veranschlagt sind Tilgungen auf Darlehen, die im Rahmen der Entwicklungshilfe gewährt wurden.

Siehe Kontengruppe 7.

# Zu Tit. 10

Der Betrag ist geschätzt. Siehe Kontengruppe 8.

## II. Ausgabe

| Zu Tit. 1                                                                   |               | Zu Tit. 2                                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Veranschlagt sind Zinsen:                                                   |               | Veranschlagt sind Tilgungen:                                                               |             |
| a) an die Bayerische Hypotheken- und<br>Wechselbank, München                | 1 187 000 DM  | a) an die Bayerische Hypotheken- und<br>Wechselbank, München                               | 43 100 DM   |
| <li>b) an die Braunschweig-Hannoversche Hy-<br/>pothekenbank, Hannover</li> | 292 500 DM    | b) an die Rheinische Hypothekenbank,<br>Mannheim                                           | 28 800 DM   |
| c) an die Deutsche Centralbodenkredit-<br>Aktiengesellschaft, Köln          | 942 500 DM    | c) an die Süddeutsche Bodencreditbank,<br>München                                          | 43 100 DM   |
| d) an die Frankfurter Hypothekenbank,<br>Frankfurt/M                        | 975 000 DM    | Siehe Kontengruppe 7.                                                                      | 115 000 DM  |
| e) an die Rheinische Hypothekenbank,<br>Mannheim                            | 792 000 DM    | Zu Tit. 3                                                                                  |             |
| f) an die Rheinisch-Westfälische Boden-<br>Credit-Bank, Köln                | 195 000 DM    | Für die zweckmäßige und wirksame Verwendu<br>für die Entwicklungshilfe sind Untersuchungen |             |
| g) an die Süddeutsche Bodencreditbank,<br>München                           | 212 000 DM    | und Veröffentlichungen erforderlich.                                                       | , zmesangen |
| h) an die Westdeutsche Bodenkreditanstalt,<br>Köln                          | 325 000 DM    | Siehe Kontengruppe 8.                                                                      |             |
| i) an die Stiftung Volkswagenwerk                                           | 25 000 000 DM | Zu Tit. 10                                                                                 |             |
|                                                                             | 29 921 000 DM | Der Betrag ist geschätzt.                                                                  |             |
| Siehe Kontengruppe 8.                                                       |               | Siehe Kontengruppe 8.                                                                      |             |

Teil II:

| I            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Т                           | Teil II                     |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kap.<br>Tit. | <b>Kap.</b><br>Tit.<br>1963 | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für<br>1964<br>DM | Betrag<br>für<br>1963<br>DM |
| 1            | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                           | 5                           |
|              |                             | Zusammenarbeit<br>mit Entwicklungsländern                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |
| 6            | 6                           | I. Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |
| 1            | 1                           | Liquiditätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
|              |                             | a) Entnahme aus dem Bestand(Nicht verwendete Mittel)                                                                                                                                                                                                                                                               | 330 000 000                 | 230 000 000                 |
|              |                             | b) Rückflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                           | _                           |
|              |                             | Die Mittel sind mit zur Deckung der bei Kap. 6 Tit. 2 veranschlagten Ausgaben bestimmt.                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |
|              |                             | Summe Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330 000 000                 | 230 000 000                 |
| 6            | 6                           | II. Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |
| 1            | 1                           | Finanzierungshilfen zugunsten von Entwicklungsländern                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000 000                  | 55 000 000                  |
| 2            | 2                           | Finanzierungshilfen für Lieferungen in Entwicklungsländer  Die Mittel dürfen  a) bis zur Höhe etwaiger Mehreinnahmen bei Kap. 6 Tit. 1 überschritten  b) über das Rechnungsjahr hinaus revolvierend in Anspruch genommen werden.  Auf künftig zu erwartende Rückflüsse können vertragliche Zusagen erteilt werden. | 430 000 000                 | 330 000 000                 |
| 3            | 3                           | Finanzierungshilfen für Investitionen und Niederlassungen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern  Ersparnisse können zur Verstärkung der bei Tit. 1 veranschlagten Mittel verwendet werden.                                                                                                                  | 20 000 000                  | 20 000 000                  |
| 11           | 11                          | Förderung des Erfahrungsaustausches und der Ausbildung von Fachkräften                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |
|              |                             | Summe Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000 000                 | 405 000 000                 |
|              |                             | Abschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
|              |                             | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330 000 000                 | 230 000 000                 |
|              |                             | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000 000                 | 405 000 000                 |
|              |                             | Zuschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000 000                 | 175 000 000                 |

# Entwicklungshilfe

## Erläuterungen

6

#### Zu Kap. 6

Auf dieses Kapitel finden auch die Vorschriften des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9. Juni 1961 (Bundesgesetzblatt II S. 577) und die Präambel zu Kap. 2 — Ausgabe — Anwendung.

#### I. Einnahme

#### Zu Tit 1

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat zur Finanzierung von Liefergeschäften eine Liquiditätszusage bis zur Höhe von 500 000 000 DM erhalten, zu deren Erfüllung bis zum 31. Dezember 1963 330 000 000 DM bereitgestellt worden sind. Der Betrag kann revolvierend in Anspruch genommen werden,

Siehe Kontengruppen 1 und 7.

#### II. Ausgabe

Durch Inanspruchnahme von Bindungsermächtigungen sind gebunden bei

|      |                                                                | Rechnungsjahr   |      |                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------|
| Tit. | Zweck bestimmung                                               | 1964            | 1965 | 1966<br>bis<br>1968 |
|      |                                                                | in Millionen DM |      |                     |
| 2    | Finanzierungshilfen für Liefe-<br>rungen in Entwicklungsländer | 100             | 70   | 250                 |

## Zu Tit. 1

Die Förderungsmittel dienen in Ergänzung anderer Leistungen, insbesondere des Geld- und Kapitalmarktes, zur Gewährung von Darlehen und für die Finanzierung von Vorhaben, für die der Bund Gewährleistungen übernimmt (§ 2 des ERP-Entwicklungshilfegesetzes).

Die Verwendung der Mittel erfolgt nach den Grundsätzen und Richtlinien des von der Bundesregierung eingesetzten Interministeriellen Ausschusses für Entwicklungspolitik. Siehe Kontengruppe 3.

#### Zu Tit. 2

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat die Finanzierung von Liefergeschäften in den Fällen übernommen, in denen längerfristige Zahlungsziele von den Entwicklungsländern gefordert werden. Zur Finanzierung dieser Geschäfte beschafft sie sich die erforderlichen Mittel auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Während die Kreditzusagen bereits bei Abschluß der Lieferverträge vorliegen müssen, ist die Bereitstellung der Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt notwendig. Da nicht zu übersehen ist, ob und zu welchen Bedingungen Mittel in den künftigen Jahren am Geld- und Kapitalmarkt zur Verfügung stehen werden, hat das ERP-Sondervermögen 500 000 000 DM als Liquiditätshilfe für von ihm als förderungswürdig anerkannte Ausfuhrgeschäfte zugesagt.

Die Liquiditätshilfen können von der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch genommen werden:

- für Kredite an deutsche Lieferfirmen zur Einräumung längerfristiger Zahlungsziele,
- für Kredite an ausländische Besteller zur Finanzierung deutscher Lieferungen.

An diesen Maßnahmen soll die Berliner Wirtschaft beteiligt werden.

Die verbindlichen Zusagen in Höhe von 500 000 000 DM wurden bis zum 31. Dezember 1963 mit 330 000 000 DM erfüllt. Für das Rechnungsjahr 1964 sind für diesen Zweck 100 000 000 DM veranschlagt. Die Bereitstellung des Restbetrages erfolgt im Rechnungsjahr 1965.

Ein wirksamer Einsatz der Mittel ist davon abhängig, daß a) die Mittel revolvierend in Anspruch genommen werden,

- b) die Bereitstellung der Mittel unbefristet erfolgt,
- c) auf künftig zu erwartende Rückflüsse vertragliche Zusagen erteilt werden dürfen.

Siehe Kontengruppe 3.

### Zu Tit. 3

Veranschlagt sind Kredite

- a) zum Auf- und Ausbau von Unternehmen und
- b) zum Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Entwicklungsländern.

Ausgabereste früherer Rechnungsjahre dürfen gemäß Absatz  ${\bf 1}$  verwendet werden.

Siehe Kontengruppe 3.

# Abschluß

|      |                                                                      | <del></del>   |                  |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| Kap. | Gegenstand                                                           | Einnahmen     | Ausgaben         | Uberschuß   | Zuschuß     |
|      | -                                                                    | DM            | DM               | DM          | D <b>M</b>  |
|      | Teil I: Binnenwirtschaft                                             |               |                  |             |             |
|      | Ordentlicher Plan                                                    |               |                  |             |             |
| 1    | Allgemein                                                            | 100 811 000   | 1 665 000        | 99 146 000  |             |
| 2    | Westdeutschland                                                      | 637 595 000   | 462 205 000      | 175 390 000 |             |
| 3    | Berlin                                                               | 322 908 000   | 423 408 000      |             | 100 500 000 |
| 4    | Treuhandverwaltung — Anleihe der Export-Import-<br>Bank Washington — | 7 458 000     | <b>7</b> 458 000 |             |             |
|      |                                                                      | 1 068 772 000 | 894 736 000      | 274 536 000 | 100 500 000 |
|      | Außerordentlicher Plan                                               |               |                  |             |             |
| A 2  | Westdeutschland                                                      | 100 000 000   | 100 000 000      | _           | _           |
| ļ    |                                                                      |               |                  |             |             |
| !    |                                                                      |               |                  |             |             |
|      | Teil II: Entwicklungshilfe                                           |               |                  |             |             |
|      | Ordentlicher Plan                                                    |               |                  |             |             |
| 5    | Allgemein                                                            | 26 105 000    | 30 141 000       |             | 4 036 000   |
| 6    | Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern                               | 330 000 000   | 500 000 000      |             | 170 000 000 |
|      | Teil I und II:                                                       | 1 524 877 000 | 1 524 877 000    | 274 536 000 | 274 536 000 |

Anhang

# Nachweisung über die Anlage von Kassenmitteln und über die Vorfinanzierung von Darlehen

## Vorbemerkungen:

- A. Nach § 2 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 1963 vom 29. 7. 1963 (Bundesgesetzbl. II S. 1002) ist der Bundesschatzminister ermächtigt worden, die Kassenmittel des ERP-Sondervermögens bis zur Verausgabung für die in den ERP-Wirtschaftsplänen vorgesehenen Verwendungszwecke auch bei Hauptleihinstituten des ERP-Sondervermögens anzulegen.
- B. Nach § 4 des ERP-Entwicklungshilfegesetzes vom 9.6.1961 (Bundesgesetzbl. II S. 577) ist der Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes (jetzt Bundesschatzminister) ermächtigt, Kassenmittel des ERP-Sondervermögens zur Vorfinanzierung von Darlehen, die im Rahmen der Entwicklungshilfe gegeben werden, zu verwenden.

| Lfd.<br>Nr. | Empfänger                         | Verwendungszweck                                                                                                                                      | Betrag für<br>1963<br>DM<br>in Mill. | Bemerkungen |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|             |                                   | A. Anlage von Kasse                                                                                                                                   | nmitteln                             |             |
| 1           | Kreditanstalt<br>für Wiederaufbau | Stärkung der Liquidität<br>zur Gewährung von Kre-<br>diten an Entwicklungs-<br>länder und im Rahmen<br>des Auftragsfinanzie-<br>rungsprogramms Berlin | 90                                   |             |
| 2           | Kreditanstalt<br>für Wiederaufbau | Zur Durchführung des<br>Auftragsfinanzierungspro-<br>gramms Berlin                                                                                    | rd. 146                              |             |
| 3           | Kreditanstalt<br>für Wiederaufbau | Stärkung der Liquidität<br>zur Gewährung von Kre-<br>diten an die deutsche<br>Werftindustrie                                                          | 80                                   |             |
|             |                                   | B. Vorfinanzierung von                                                                                                                                | Darlehen                             | •           |
|             | _                                 | _                                                                                                                                                     | _                                    |             |

Anlage

# Nachweisung des ERP-Sondervermögens

# nach dem Stand vom 31. Dezember 1962

- 1. Zusammenstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen
- 2. Verluste im Rechnungsjahr 1962

# 1. Zusammenstellung der Vermögenswerte und Verpflichtungen nach dem Stand vom 31. Dezember 1962

| Aktiva:                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Passiva:                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Bankguthaben                                                                                                                                                                                                            | 142 732 536,71 DM                                             | A. Vermögensbestand*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 921 914 488,25 DM                                                                                            |
| B. Forderungen aus gewährten Krediten                                                                                                                                                                                      |                                                               | B. Verpflichtungen aus der Aufnahme von Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| 1. gegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau davon Kredite an die Deutsche Bundesbahn                                                                                                                                       | 4 497 061 418,62 DM<br>845 685 916,68 DM<br>309 969 764,75 DM | 1 gegenüber der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank 2 gegenüber der Braunschweigisch-Hannoverschen Hypothekenbank 3. gegenüber der Deutschen Centralbodenkredit AG 4. gegenüber der Frankfurter Hypothekenbank 5. gegenüber der Rheinischen Hypothekenbank AG 6. gegenüber der Rheinisch-Westfälischen Boden- Credit-Bank | 17 865 812,32 DM<br>4 500 000,— DM<br>14 500 000,— DM<br>15 000 000,— DM<br>11 910 541,60 DM<br>3 000 000,— DM |
| 4. gegen die Deutsche Bundesbahn                                                                                                                                                                                           | 172 270 360, DM                                               | 7. gegenüber der Süddeutschen Bodencreditbank AG<br>8 gegenüber der Westdeutschen Bodenkreditanstalt                                                                                                                                                                                                                           | 2 865 812,32 DM<br>5 000 000,— DM                                                                              |
| 5. gegen die Deutsche Bundespost                                                                                                                                                                                           | 83 <b>5</b> 66 <b>8</b> 36,— DM                               | 6 gegenaber der Westdedtschen Bodenkredighstate                                                                                                                                                                                                                                                                                | J 000 000,— DM                                                                                                 |
| 6. gegen die Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels                                                                                                                                                                    | 25 000,— DM<br>596 514 270,88 DM                              | C. Sonstige Verpflichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 63 <b>0</b> 95,08 DM                                                                                  |
| C. Sonstige Forderungen                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ol> <li>Zins-, Provisions- und Gewinnertragsforderungen</li> <li>Tilgungsforderungen</li> <li>gegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau — Son-</li> </ol>                                                                  | 110 528 476,08 DM<br>219 307 964,71 DM                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| dereinlage —                                                                                                                                                                                                               | 169 009 618.— DM                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| schenzeitliche Anlage —                                                                                                                                                                                                    | 3 <b>57 248 449,15</b> DM                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Absatzes Berliner Erzeugnisse —                                                                                                                                                                                            | 68 379 000,— DM<br>21 860 108,95 DM                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| D. Beteiligungen                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| an der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte)                                                                                                                                                         | 3 000 000.— DM                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| 2. an der Berliner Industriebank AG                                                                                                                                                                                        | 34 000 000,— DM                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| <ol> <li>an der Kreditanstalt für Wiederaufbau</li> <li>Beitrag des ERP-Sondervermögens zur Erfüllung der<br/>Verpflichtungen des Bundes als Mitglied der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</li> </ol> | 90 000 000,— DM                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| (Weltbank)  5. Beitrag des ERP-Sondervermögens zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes als Mitglied der Inter-                                                                                                        | 100 000 000, DM                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| nationalen Finanz-Corporation  6. Beteiligungen der Berliner Industriebank AG an Berliner Unternehmen im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierungsprogramme in Berlin für Rechnung des ERP-Sondervermögens  44 432 883,18 DM    | 15 318 105,— DM                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 40 441 924,04 DM                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| E. Wertpapiere  1. verschiedene Geldmarktpapiere                                                                                                                                                                           | 120 000 000,— DM                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 7 996 919 749,57 DM                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 996 919 749,57 DM                                                                                            |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                |                                                               | *) Vermögensbestand am 31. Dezember 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 677 633 080,14 DM                                                                                            |

# 2. Verluste im Rechnungsjahr 1962

|                                | Kapitalforderungen<br>DM | Zinsforderungen<br>DM |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| An Verlusten sind eingetreten: |                          |                       |
| a) in Westdeutschland          | 6 352,95                 | _                     |
| b) in Berlin                   | 967 252,47               | 29 851,58             |
|                                | 973 605,42               | 29 851,58             |